

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

## Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

35. g. 4





rigitant by Google



 Göthe's Priese an Fran von Stein.

# Göthe's Priefe

# an Fran von Stein

aus ben Jahren .

1776 bis 1826.

Bum erftenmal herausgegeben burch

**இ**. தக்டே

Erster Band.

Mit bem Bildnift ber Frau von Stein.

Beimar,

Druck und Berlag bes Landes = Industrie = Comptoirs.

1848.



# Einleitung.

Die Briefe Göthe's, die hier erscheinen, erstreden sich, an dieselbe Freundin gerichtet, durch einen Zeitraum von mehr als 50 Jahren. Denn die ersten sind aus dem Winter des Jahres 1775 auf 76, der lette datirte ift vom August 1826.

Es ist aber ein großer Unterschied zwischen ben ersten 11 Jahrgängen (1776 — 86) und ben späteren. Jene stellen in sehr zahlreichen Zettelchen und Briefen ein Bershältniß ber Neigung und Freundschaft bar, welches allsmählig sich bis zur größten Innigkeit und ununterbrochenen Theilnahme steigert und auf dieser höhe während ber letzen 5 Jahre vor Göthe's Neise nach Italien sich behauptet. So auch die Briefe aus Italien (Herbst 86 bis Frühjahr 88), nur daß die große Zahl berselben in dieser Herausgabe sehlt, weil sie Göthe zurüderhielt und in seiner "Italiänischen Neise" verarbeitete. Nach der Nüdkehr aber geben aus dem Sommer 88 und dem Frühjahr 89 nur wenige Briefe die Borandeutung und dann den sichtlichen Aussbruck von der Lösung dieses vielzährigen Verhältnisses.

Und von einer Wieberanknüpfung, obwohl sie in gewissem Sinne schon früher stattsand, ist das erste schriftliche Zeugniß in dieser Sammlung aus 1796. Aus den daraussolgenden 7 Jahren liegen sehr wenige Brieschen vor. 1804 sieht man die gesellige Begegnung regelmäßig und die Zuschriften durch die nächsten 5 Jahre etwas zahlereicher werden. Und dies Verhältniß verbindlicher Mitztheilung, das für Freundschaft gelten könnte, ließe sich der Maßstad des ehedem so viel tieseren Antheils fernshalten, bestand wohl von da an, minder unterbrochen, als es die Daten der wenigen, meist unbedeutenden Villetchen sind, die zum Tode der Freundin zu Ansang 1827.

Bon biefem gangen fpateren Theil genügt natürlich für bie Berausgabe eine Auswahl. Bei jenem älteren war es schwerer, bas Dag ber Aufnahme zu finben. Gruppen von entschieden allgemeinerem Intereffe, auf Gothe's Dichtungen, wichtigere Lebensverhaltniffe, Weltbeurteilung bezüglich, hatten fich wohl ausscheiben laffen. Aber weggefallen mare bann eine flare und fichere Einficht in ein Berhältnig, welches auf Gothe's Entwidlung in ber Zeit feines Reifens von fo großem Ginfluß war, und für Auffaffung feines Charafters von bisber am wenigsten beleuchteten Seiten ausgezeichnete Bebeutung bat, in Dies Berhältniß zur Freundin, welches bie wirkliche Berknüpfung und die Seele auch jener Mittheilungen ift. Dasfelbe mußte aber außerbem, als ein gang individuelles, in vielen augenblidlichen Beilen von feinem weiteren fachlichen Werthe fich ausbruden, in Augerungen, Die, gemäß bem Realismus Göthe's, viel feltener Erguffe oder Gedantenentwicklungen, als an bie nächften Lebensbezuge angefnüpfte furge Beisungen und Geständnisse ober bundige Undeutungen bes Innerlichen waren. Da Diese nur Die Bebeutung biographischer und feelengeschichtlicher Momente, und folche Bedeutung beutlich und rein nur bann baben, wenn fie in ihrer unabgeriffenen Folge, in ber lebenbigen Stetig= teit sowohl als ben Abschattungen ihrer Wandlung, Erneuung, Steigerung vor Augen liegen: fo mußten fle entweder gang ber Offentlichkeit vorenthalten, ober, weil dies ein Raub am Gedächtniß und der Würdigung des großen Dichters gewesen ware, beinahe alle gegeben werben. Denn blos aus ber Beit ber auf erreichter Bobe rubenden Freundschaft tonnte, mas fein neues, noch sonft erhebliches Moment enthielt, füglich weggelaffen werben. Dagegen aus ben Jahren ihrer ichwankenben und fleigenben Entwicklung Mehr bei Seite zu laffen, als nach Zeit und Bezug Unbestimmtes, murbe jene verdunkelt ober dem Lefer das perfonliche Urteil des herausgebers aufgedrungen und so die historische Zuverlässigkeit weggenommen haben.

Demnach war die erste Ausgabe des herausgebers, die ursprüngliche Folge möglichst herzustellen. Dies ersleichterte der Umstand, daß G. in den meisten Fällen Tag und Jahr, oder wenigstens den ersteren, selbst kleinen Zettelchen beizusügen nicht vergessen hat. Immerhin blieb im Ganzen noch eine beträchtliche Zahl datumloser Briefschen übrig. Ein Theil auch dieser war mit Sicherheit einzuordnen durch bestimmte Bezüge auf die mit Daten versehenen, oder durch Zusammentressen im Faktischen mit sonst vorhandenen Briefen, Riemers Tagbuchauszügen, auch den herzoglich Weimar'schen Cossovierbüchern 1). In solchen

<sup>1)</sup> Auf die Goffourierbucher, beren Gebrauch ju verftatten fr. Oberhofmariciall von Spiegel die Gute hatte, grunden fich alle die Unmertungen von Bortommniffen im Goffreise, welchen teine Quellenangabe beigefagt ift.

Fällen geben Anmerkungen die Nachweisung; das Datum aber ist allemal, wenn es nicht auf dem Original gegeben war, in Klammern eingeschlossen. Alle Briefchen hingegen, über welchen kein Datum steht, haben blos nach innern Gründen, sei es der Wahrscheinlichkeit, sei es dienlicher Lüdenbüßung, ihre Stellen erhalten.

Wie also die Zeit, die gewisse und die blos vermuthete, bem Lefer offen liegt, fo erhalt er auch bas Gingelne fo treu und gang, wie es vorlag. Man ftreitet, ob bas immer recht fet. Ein Theil halt fur Pflicht, Gingelheiten, von welchen mit Grund vorauszuseben, bag fie irrig ge= wefen, bag ber Schreibenbe fie fpater felbft verworfen, wenigstens nie veröffentlicht haben murbe, ober folche, bie im weitern Rreise miffverstanden werden oder einen engern wegen perfonlicher Bezüge beleidigen tonnten, jur Bermeidung von Argerniß zu tilgen ober zu lindern. Gin anderer Theil behauptet, bag biefe Grunde fur Die Beseitigung burchschnittlich niemals Gewißheit genug haben tonnen, um nicht vielmehr nur auf ber Subjektivitat bes Redigirenden zu beruben. Diese barf bei Dem nicht entscheiben, was er als Sache eines Andern gibt und geben muß. Es fehlt ihr bie sichere Grenze, ba ihm erheblich scheinen tann, was anbern unerheblich, verfänglich, was andern unschuldig. Erlaubt er fich ju anbern, wer ftebt bafür, baf er nicht, felbft irrent, an bie Stelle eines Wahren im äußern ober innern Sinne bas Unwahre ober Charafterlose fest, welches bem Berfaffer unterzuschieben und bem Publitum aufzulugen ihn bie gute Absicht nicht bevollmächtigen fann. Und bas Wegschneiben, wenn es nicht ausgemacht Beringfügiges trifft, welches bann aber auch nicht fo ichablich fein fann, um nicht fteben bleiben

zu bürfen, ift, als Raub am Gesamtgehalt, mindestens am charakteristischen Gesamtbilde, nicht minder ein Ansbern. Dat er so das Urkundliche in einigen Fällen verswischt und beschnitten, so kann er dies dem Leser nicht im Allgemeinen gestehen, ohne denselben über die Echtheit durchhin unsicher zu machen. Und so sodert die historische Wahrheit ein strenges Enthalten von Eigenmacht.

Der Berausgeber, Diefer Meinung fich anschließend, balt auch die Furcht vot bem Anftößigen für fruchtlos und ichablich. Die Schwachen an Beift und Gefühl tann alles Mögliche irren, fo bag bies ju verhüten tein Mittel ift. Den Vernünftigen wird Falfches und Einseitiges fich lofen und gurechtlegen ohne ben urfundlichen Werth für Beurteilung bes Aussagenden ober seiner Zeit zu verlieren. Auch Perfonliches wird, wenn Namhafte treffend, Die nötbige Berichtigung ftete erfahren, Unbefannte aber, eben weil ber Lefer feine Borftellung von ihnen bat, fo wenig treffen als Schläge ben Abwesenben. Dagegen mußte es jur Beeintrachtigung bochft nothiger Erfenntnig gereichen, wenn bie Rudfichten ber Distrezion und Delitateffe, bie man ber mitlebenben Gefellichaft ichulbet, grundfäslich auf die Bergangenheit ausgebehnt werben follten. Belange es: wurde bie Erkenntnig bes Menschlichen wie es ift, und bie Ernüchterung bes Sinnes, Die erft Beisheit moglich macht, Die Gegenwart aber nie rein gewähren tann, vernichtet werben. Wie im Menschen bas Starte und Sowache eng jusammenhängen, wie in Leben, Freundschaft, Sitte fich Licht und Schatten begleiten, wo fich scheiben, wie verschieben Reim und Frucht einer Ent widlung find, wie im Innern ber Beifter Formen, Die in ber Befellichaft fur unbedingt gelten, Grengen und

Ende dieser Geltung sinden: das wahrhaft Natürliche, Gesetliche, Bleibende der Menschlichkeit stellt sich nur in der ungetrübten und unbeschönigten Selbstspieglung versgangener Lebensentwicklungen dar. Gerade das, was die Gegenwart unter der bedenden Oberstäche hält, und was, wer vernünftig denken und handeln soll, darunter wissen muß, kommt am Bergangenen, und soll an ihm zu Tage kommen.

Nach dieser Pflicht werden in gegenwärtiger Berausgabe auch folde Augenblidsäußerungen, die erft im Folgenden und Gangen ihre billige Ausgleichung finden, auch folche Urteile über Freunde ober Sochgestellte, Die, hatten fie ju ihrer Beit ben Rreis bes engen Bertrauens überschritten, ungart und schadlich gewesen maren, jest veröffentlicht, wo sie nicht mehr ben burch bie Folge bemabrten Berhältniffen und Perfonen jum Rachtheil gereichen, wohl aber Rüpliches lehren können. Man fiebt ba flar, wie febr auch bedeutende Berhaltniffe ber Ungleichheit und Wandlung theilhaft sind, und wie bas immer thätige Urteil, gerecht ober ungerecht, weber burch Berbindung mit bem Beurteilten, noch feine bobe Stellung abgehalten, vielmehr gerade badurch von eigenen Seiten hervorgereigt wird. Man fiebt aber auch, wie durch folche Urteile im Besondern, wie icharf fie icheinen mogen, Banbe ber Theilnehmung ober Ergebenheit, Die von mahrer Bestimmung gewebt find, nicht fofort zerschnitten werden, sondern über sie hinaus gang wohl wachsen und sich befestigen fönnen.

So war nicht minder die Bedenklichkeit zu besiegen, die der ganzen Berausgabe entgegentreten konnte. Gehört ein so zartes Berhältniß für die Öffentlichkeit? Und wird

nicht leichtmögliche Berkennung und fittliches Digurteil bas Andenken ber Frau trüben, Die bei ihren andern PRichten bem jungeren Manne fo viel fein tonnte? Aber es war außer allem Zweifel, bag von Dem, beffen Dichtung nicht nur, beffen ganges Dichterleben zu einem ber allgemeinsten unschätbaren Befithumer ber Razion geworben, die Sichtbarkeit eines fo großen Theiles feiner Seele nicht ber Allgemeinheit entzogen werden burfe. Und bie Beilen, die von biesem Theil seines Lebens bie lebendigen Spuren bemahren, berechtigen zu bem Bertrauen, bag fie bem Berhältniffe, beffen Bewegung und Dauer fle zeichnen, feiner über Oberflächlichfeit ober Willtühr burch geiftige Bestimmung erhabenen Natur, feinem Werthe sowohl für Göthe's Ausbitdung als für die von Stein'fche Familie, und feiner fittlichen Bedeutung jum unverlennbaren Beugniß Wenn fie nicht bergen, bag ber Tiefe bienen werben. und gemüthlichen Macht biefes Berhaltniffes auch bas Leidenschaftliche und Gefährliche nabe lag, so wird reinen Augen besto mehr bie Besonnenheit und Wachsamteit ber Frau entgegenleuchten, bie ben jugendlichlebhaften und geiftreichanhaltenden Berehrer, nicht ohne ihn zu prüfen und ju jahmen, in wohlthätiger Theilnehmung mit auße= ren und inneren Unfechtungen verföhnte, auf feinen ichonften Beruf eingehend, ihn barin bestärtte, und bann burch fo viele Jahre ihn zugleich in schwunghafter Stimmung und in ber Beruhigung ficherer Freundschaft erhielt.

Um nichts vom biographischen Werth der Sammlung verloren gehn zu lassen, sind hier und da Zuschriften an Frau von Stein von andern als Göthe, wenn sie zum Übrigen in näherer Beziehung waren, mit aufgenommen worden. So einige der vorhandenen Briefchen des jungen

Herzogs Rarl August, auch launige Gebichtchen von ihm, zwei Briefe von Gothe's Schwester u. a.

Bor jedem Jahrgang schien es zwedmäßig, bas aus bem Einzelnen und Manichfaltigen besselben sich ergebenbe Allgemeine ber Geschichte biefer Freundschaft und ber Entfaltung Gothe's in gedrängter Einleitung bem Lefer überfichtlich und ihn auf bas Bedeutenbere bes Inhalts gum voraus aufmertfam ju machen. Degwegen fei vom Gangen hier nur gefagt, bag es bie manichfaltigften Beitrage gur Einsicht in Gothe's perfonliche Beziehungen und in feine Beschäftigungen umfaßt, fein verschiedenseitiges Berühren mit ber Zeitliteratur bemerklich macht, und in manchen Geständniffen die Stellung feiner Seele gur berrichenben Rultur tiefer und schärfer als irgend eines seiner herausgegebenen Urteile bezeichnet. Es gibt uns außerbem über bie Entstehungszeit und die Entstehungsart vieler feiner fleinern und größern Dichtungen Aufschluffe und intereffante Andeutungen. Und endlich tommen nicht wenige bald leichtere, bald aber auch gar schöne Gebichte vor, Die bisher theils unbekannt waren, theils nur in Uberarbeitungen vorlagen, von welchen fie fich bas einemal burch die mindere Ausbildung, das andremal burch die größere Lebendigfeit und Gulle unterscheiden. Gingelne auch in gleicher Form ichon befannte fprechen bier in ben ursprünglichen Moment gesett, gang neu au. Doch find folche nur, wenn fie bei geringer Ausbehnung als Briefden an die Freundin erschienen, hier wiedergegeben; fonft ift bei allem, was feine Abweichungen von bereits Bebrudtem bot, blos mit Anmertung auf bas Lettere bingewiesen worben.

Wo bas Einzelne, feiner Besonderheit ober ber Rurge

ber Anbeutung wegen, Erklärung bedurfte, war ber Derausgeber bemüht, solche Anmerkungen aus allen bereiten Mitteln zu schaffen, seltener bem Mangel ber lettern burch Muthmaßung abzuhelfen. Er fand auch schon eine Anzahl kurzer Erläuterungen vor, die von dem Sohne der Eignerin dieser Briefe, dem Freiherrn Friedrich von Stein (ber als General-Landschaftsrepräsentant in Schlessen 1844 ftarb) herrühren.

Diesen mitaufgenommenen Anmerkungen ift ftets ber Rame (v. St.) beigesett.

Charlotte Albertine Erneftine, altefte Tochter aus ber gablreichen Familie bes Dofmaricalls v. Scharbt, geboren Den 25. Dez. 1742, entwidelte ein natürlichlebhaftes, leichtfaffendes, wohlwollend offenes Wefen, eine icone Geftalt und einnehmende, rebende Buge. Jene Offenheit des Ausbrude murbe burch bie ruhige haltung, wie frühe gefell= schaftliche Bilbung fie gibt, und bie Bortheile ber Erfcheinung burch eine ftets wohlpaffende, zierliche Rleibung erboht. So war fie als hofbame ber verwittweten Bergogin Amalie eine ber anmuthigsten Gestalten im Rreise ber Fürstin. Um 8. Dai 1764 wurde fie mit bem bergog= lichen Stallmeister, Baron Friedrich von Stein, Erbherrn auf Rochberg, im fürstlichen Schloff in Gegenwart bes gangen hofes getraut. Gefellig und freundschaftlich blieb fle bem Dofe verbunden, und auch die zwei Bergoge, bamals noch in jungen Anabenjahren, waren und blieben ibr anhänglich und vertrauend. Für fonftige Berbindungen bes Baufes, ba ihr Gemahl ebenfalls mit febr geschättem

Charafter feine Weltbildung verband, zeugt u. a., bag bei ber Taufe bes erften Sohnes Carl (8. März 1765) unter ben 50 Pathen, neben ber Landesfürstin und bem Erbpringen, auch von Gotha ber Bergog und ber Erbpring, von Roburg ber Bergog und die Bergogin, und von Rubolftadt ber Fürst, zwei Prinzen mit Gemablinnen und brei Prinzessinnen waren. In den nachsten Jahren ber Che entsproften ihr noch zwei Gohne und vier Töchter; aber von ben letteren farb bie altefte (geb. im Darg 1766) nach 5, bie zweite (geb. im Marz 69) nach 1, bie britte (geb. im April 70) nach 2 Monaten, Die vierte (geb. im April 74) nach brei Wochen 1). Bon ben Göhnen erreichte Ernft (geb. 29. Sept. 67) fruh frantelnb nur Die Jünglingsjahre, ber Erstgeborne aber und ber jungste, ber bas vorlette ber 7 Rinber mar, Friedrich (geb. 26. Oftober 1772 2), blübten glüdlich auf.

Die junge Frau brachte gewöhnlich ben Sommer mit ben Kindern auf dem Gute Kochberg zu, wohin der Bater gleichfalls, jedoch seines Amtes wegen nur wochenweise kam. Auch in der Stadt, wo er, täglich bei Tasel und sonst um den Herzog, wenig zu Hause weilte, war es varzüglich die Mutter, die mit Beihilse eines Hosmeisters die Kleinen zu erziehen hatte. Dabei empfing sie Besuche mit vieler Freundlichkeit und wußte um sich versammelte Gesellschaften heiter zu unterhalten. Sie sang angenehm

<sup>1)</sup> hiernach ift bie Bermuthung in ber Anmertung S. 165 ju berichtigen, ba biefes lette Rind ber Frau von Stein bereits 11/2 Jahre tobt war als Gothe nach Beimar tam.

<sup>2)</sup> So nach bem Taufbuche, mahrend Friedrich von Stein felbft in der angefangenen Sfizze feines Lebens ben 27. Dft. 1773 als feinen Geburtstag angibt. (S. Br. v. Gothe und beffen Mutter an Friedr. v. Stein. Leipzig. Beldmann 1846. S. 15.)

zu Guitarre und Piano, kannte überhaupt und liebte Musik. Für Zeichnung hatte sie ebenfalls Geschick und Liebe; wie ja auch beibe Künste am Weimar'schen hofe begünstigt und gepflegt wurden. Nicht minder war sie ber ernsteren und ber damals bei uns erwachenben schönen Literatur zugänglich.

Auf ben jungen Dichter, ber 1773 mit feinem Bos von Berlichingen, auch fo Manchem, was man von ihm ergablte, fo großes Auffeben unter ben Bebilbeten Deutsch= lands erregte, mag leicht Frau von Stein sogleich aufmerkfam geworben fein; ba bie ganze Lesewelt rafch für ober wider den Gog Partei nahm und berfelbe in der afthetischen Gesellschaft Weimars, jumal Wieland und fein Mertur angelegentlich mit bem neuen Phanomen zu schaffen hatten, gewiß viel besprochen wurde. Sie scheint fich biervon in diesem Jahre mit bem Argt und Schriftsteller Bimmermann, ale fie am Brunnen ju Pyrmont feine Bekanntschaft machte, in Gesprächen, wie fie ber geiftreiche und weltgewandte Dottor gern führte, unterhalten ju haben 1). Im folgenden Commer, wo Zimmermann in Die frangofifche Schweig reiste, traf er mit Bothe am Ende jenes Ausflugs, ben berfelbe mit Basedow und mit Rimmermanns Freunde Lavater machte, in Strafburg jusammen. Ohne Zweifel wird nicht jum wenigsten von Physiognomit, Lavaters Lieblingstreiben, wofür Bimmermann fehr eingenommen und auch Göthe schon gewonnen war, die Rede gewesen sein. Zimmermann zeigte unter vielen Silhouetten die der Frau von Stein, und Gothe, damals noch ohne Ahnung seiner Versepung nach Weimar.

<sup>1)</sup> S. hierüber und für bas Folgenbe bie vorbin angeführten "Briefe u. f. w. an Friedr. v. Stein" S. 178 ff.

schrieb darunter: "Es wäre ein herrliches Schauspiel, zu sehen, wie die Welt sich in dieser Seele spiegelt. Sie sieht die Welt, wie sie ist, und doch durch's Redium der Liebe. So ist auch Sanstheit der allgemeine Ausdruck." Dies, und daß Göthe durch seine Mittheilungen über Frau von Stein drei Tage schlassos geworden, und daß bies ungemeine Genie, bei dem er in Frankfurt gewohnt, gewiß einen Besuch in Weimar machen werde, schrieb der galante Arzt, nach seiner Wiederankunft in Pannover, im Derbst an Frau von Stein.

Inzwischen waren Werthers Leiben und Clavigo erschienen, auch Götter, Belben und Wieland, auch bas Puppenspiel und ber Prolog ju Bahrdte Offenbarungen. Wer weiß nicht, wie fehr bas alles, und vor allem jener Roman ben Meteorglang des jungen Belben überall in Deutschland und besonders in Weimar erhöbte. Winter, um eben bie Zeit, als berfelbe ben jungen Berzogen von Weimar in Frankfurt auf ihrem Wege nach Paris von bem fie begleitenben Anebel vorgestellt und nach bem vortheilhaftesten Ginbrud zu neuer Bufammenfunft nach Mainz nachzukommen veranlagt wurde, schrieb Frau von Stein an Zimmermann über ben Einbrud bes Werther, und bag ihn viele für ein gefährliches Buch erklären: Wieland (ber Angegriffene, bem jedoch auf bes Bergogs Anregung Anebel und Göthe felbst versöhnlich fchrieben) finbe ihn fcon. Sie fragte: "Daben Sie ben Clavigo gelesen? Der ift vortrefflich." Sie bat, ihr noch mehr von Göthe zu fagen, und fprach ben Wunsch aus, ibn zu feben. Im nächsten Janner (1775) antwortete Bimmermann unter anderem auf Die lettere Außerung, bei biesem gralosen Geständnig wiffe die Freundin nicht, in

welchem Grade der bezaubernde Mann ihr gefährlich werden tönnte; ein ominöses Wort, wie jene Silhouetten-Untersschrift, wenn auch von dem geläusigen Korrespondenten vieler Damen minder ernsthaft gemeint.

Im Sommer barauf, da Göthe mit den Stollbergen auf dem Wege nach der Schweiz am Hofe zu Karlsruh den Derzog Karl August von Weimar wiedersah, der dort mit seiner Braut, Prinzessin Luise von Dessen-Darmstadt, zusammenkam, und er von dem jungen fürstlichen Paar wiederholt die Einladung, bald nach Weimar zu kommen, hörte, sah man wohl am lettern Ort seinem Hinkommen schon mit Zuversicht entgegen. Und als dem Regierungsantritt des Berzogs mit vollem 18. Jahr (am 3. September) rasch die Bermälung solgte, war auch bereits Göthe's Bessuch verabredet und eingeleitet, der nur durch eine zufällige Berspätung der Reiseanstalt sich insoweit verzögerte, daß er am 7. November (1775) ankam.

Diese Spoche für ganz Weimar war es auch in mehr als einer hinsicht für Frau von Stein. Die junge Derzogin, die mit Ernst und wahrer hoheit reine herzenszgüte verband, schenkte ihr sehr bald Wohlwollen und Berztrauen; ein Berhältniß, das über 50 Jahre, bis zum Tode der Frau von Stein bestand, welchen die Fürstin um drei Jahre überlebte 1). Karl August blieb ihr immer freundlich und ihren Kindern, von welchen er die beiden ältern zu Pagen annahm, sehr gut; er besuchte Sommers die Familie gern in Kochberg, sand sich in der Stadt bisweilen an ihrem Mittagstisch ein oder hörte etwas

<sup>1)</sup> In ben fpatern Jahren pflegte Großherzogin Luife fast taglich bei Frau von Stein mit wenigen Begleiterinnen ben Abend zuzubringen, im Sommer unter ben Orangenbaumen ihrer Wohnung ben Thee zu nehmen.

Reues vom Dichter allein bei ihr, und er gab so viel auf die verftändige Frau, daß fie gar oft in ben Angelegenheiten Underer mit Erfolg Die Fürsprecherin ober Bermittlerin machte. Ihre Berührungen mit bem Sofe, ber fortbauernd ihr geneigten Bergogin Mutter und feinen traulichen oft mufitalischen Ergöhungen festen fich, sowie bie Besuche bes Pringen Ronftantin und Ginladungen guben kleinen Festen in Tiefurt, fort. Knebel, auch als er nicht mehr bei bem Prinzen war und sein Aufenthalt wechselnd murde, unterhielt in treuer Dochschäpung bie freundschaftliche Berbindung mit ihr. In Berber, ben Böthe, eh er felbft ein Jahr in Weimar mar, babingejogen hatte, fand sie nicht nur einen Redner des Evangeliums, beffen Predigt fie felten verfaumte, fondern ftand mit ibm und feiner Gattin in naberem Bertebr, und fonnte Blide thun in manches erft entftebende Wert feines Beiftes. Und so nahm sie natürlich auch an den vorübergebenbern Erscheinungen, beren viele in Weimar burch biese Manner ber Literatur veranlagt wurden, meiftens ihren Anteil. Aber von allen biefen neu bewegten ober neuen Berhält= niffen war in ben nächsten 12 Jahren bas bedeutenofte bas zu Göthe, mitverflochten in jene anbern, und an fich bas reichhaltigfte.

Er tam für sie, wie wir sahen, mehrsach angetündigt, gleichsam besonders empfohlen durch den befreundeten Zimmermann. Was er ihr über den Geist dieses Mannes und von seiner Schattenseite sagte, die seine Tochter so unglücklich mache, gab der wohlwollenden Frau den Anlaß, ein für Leptere günstiges Einwirken in einem Schreiben an Zimmermann zu versuchen, Göthen aber Gelegenheit, ihre ruhige Menschenbeurteilung und ihr reines Mitgefühl

gewahr zu werben. Er fab ihre ichone Baltung in ben bewegten, glanzenden Birteln feiner Antunftzeit und im eignen stillen Kreise, ba er gleich zu Anfang auch in Rochberg mit ihr war 1). Das Einnehmende und Wohlthuende ihres Wefens wurde schon barum ihn rafch ergriffen haben, weil damals die wirkliche Sanptgrundlage feiner lebhaften Phantafiethätigfeit bas feurige Erfaffen von Individualitäten von was immer für einer entichiede nen Richtung ober Gemuthelage, befondere bas elaftische und leidenschaftliche Gefühl für Büge weiblicher Anmuth und weiblichen Seelenlebens war. Aber ein an's Krantbafte grengender Gemuthetampf machte ibn überdies garten Berftanbniffes und linbernder Berührungen bedürftig. Roch gitterte in feinem Bergen Die Bewalt nach, womit er von seiner Berlobten, Lili Schönmann, fich losgeriffen batte. Reisen, Dichten, vielfache neue Befanntschaften, auch andere wechselnde Reigungen unter Mabchen und Frauen 2) batten feine leibenschaftliche Erregung wohl beschäftigt, gerftreut, betänbt, aber in ihrem Durcheinander feine Unrube vermehrt. Die gang zufällige Bergögerung feiner Abholung nach Weimar, Die ben Schein gab, als wollte man ibn nicht mehr, batte ihn auf ben Gebanten einer Reise nach Italien eingeben, und bei einem Stillstand in Beibelberg icon wieder die erften Faben neuer Lebens = und Liebes= verbaltniffe antnupfen laffen, ale bie plogliche Aufflarung fie abbrechend ihn nach Weimar führte. Dier empfingen ibn die beitern Bewegungen frifden Regierungsantritts, frischer Kürften Bermalung und einer ihm felbft in ber

<sup>1)</sup> S. die Briefe dom 4. Mai u. vom 12. Sept. 1776 (S. 30 u. 58) und 22. Sept. 1785.

<sup>2)</sup> G. Briefe und Auffage von Gothe. Beimar. Induftrie-Comptoir. 1946. S. 157 f. 159 Ann. 2.

lebhaften Freundschaft bes jungen Bergogs entgegenkommenben und zufolge biefer, wie feines Dichterglanges und seiner persönlichen Reize, aus ber ganzen Gefellichaft ibn umbrangenden bulbigung. Der Empfänglichfeit für ge= muthliche Anschliefung und ber billigen Eitelfeit bes ichonen, Bergen zu besiegen gewohnten, als Bötterliebling anertannten 26jährigen Mannes mußte nur gesteigerte Aufregung hieraus entstehen, und im Kontrast mit den nachflingenden Leiden ber jungften Bergangenheit und mit ber Bebenklichkeit in die Butunft über die Dauer ber Gunft und die Rathsamteit bes Bleibens, seine Gefühle bin und herwerfen. Man ahnte schwerlich, bag bie Rolle, in ber man ihn aufnahm und ermunterte, wiewohl für Augenblide seiner Stimmung gemäß, ihm oft Zwang tostete ober Pein zurüdließ. "Wie ein Stern — fagt Knebel ging er auf. Jedermann bing an ihm, sonderlich die Damen. Er hatte noch bie Werther'iche Montirung an, und Biele fleibeten fich barnach. Er hatte noch von bem Geift und ben Sitten seines Romanes an fich, und Diefes Sonderlich ben jungen Bergog, ber fich baburch in bie Geiftesverwandtichaft feines jungen Belben zu feten glaubte." Auch Frau von Stein ichrieb balb nach Gothe's Ankunft an Zimmermann, er gefalle allgemein; vielleicht mit einem Beifat leifer Beforgniß, ba Zimmermanns Untwort vorauszusegen scheint, daß sie ihn noch nicht "durch bas Medium ber Liebe febe" und fein geniales Wefen nicht in allem billige.

Das Getümmel von Festen, Jagben, Eislauf, Schlittensfahrten, Bällen, Ausslügen, bas G. in den ersten Monaten mitmachte, wurde jum Theil um seinetwillen in der Borsaussehung so lebhaft betrieben, daß solche vielfache Ums

ichau, Rraftubung und humorentfeglung recht fein Element Der junge Bergog batte felbft gu tubnlichen Abenteuern und zwangloser Geselligkeit einen natürlichen, vielleicht im Kontraft mit ber Formftrenge feines ebemaligen Dofmeifters Graf Gorg noch verftartten Dang. Go fprach ihn auch aus G. bas Sturm = und Dranghafte mit ber Doffnung neuer Lebensgenuffe und eines Diosturenbundes mit bem feurigen Dichter an. Aber bie Munterfeit und gelegentliche Ausgelaffenbeit, mit ber G. auf bas Dargebotene einging, war nicht mehr fo einfach humor und geiftreicher Übermuth, sondern gewiß auch, ohne bag er's gesteben tonnte, theils Rachgiebigfeit, theils Berfuch, bie weichen Rachempfindungen seiner zerschnittenen Liebe, nebft verstimmenben Ginfluffen von anbern unaufgelösten Bewegungen und von ber ichwebenben Ungewißheit feines Lebensplans, ju überichwingen. Auch bas Bedürfnif hatte er also, das Zurudbleiben und Abweichen seines wahren Gefühls von ber außerlich zu zeigenden Frobbeit und Freiheit vor einem gutraulichen Berftandniffe gum Ausbrud zu bringen. Dazu tam noch feine eigenthumliche Stellung jur Bergogin Luife mit Rudficht auf jene joviale Erregung ber Gesellschaft. Die junge Fürftin, unter ftrengen Anstandsbegriffen gebilbet, burch Sinn und Charafter auf besonnene Burbe und reine Mäßigung gerichtet, tonnte ben wilden Fahrten und Freiheiten bes Tons nur mit erawungener Dulbung und manchmal merklicher Selbftüberwindung zuseben. Gothe, bem fie berglich wohlwollte, und ber für ihre Borguge bas vollste und reinfte Gefühl batte, fab es wohl. Es ward ihm schmerzlich, wenn er ihr Bartgefühl burch feine eigene augenblidliche Behabung verlett ober eine Awangloffakeit bes Bergogs ihr miffallen fab.

Da folche von ber Bergogin Amalie, als nachfichtiger Mutter, und Schubberrin gefelliger Munterfeit, eber begunftigt wurden, mar der Einklang beider hoben Frauen nicht gang unbefangen, und theilten fich in gleichem Bezug auch die Stimmungen der Umgebung, wenngleich ber Friede nicht gestört ward 1). Gothe ; ebensofebr fur Bergogin Luife im Stillen mitfühlend und treubeforgt für bas Glud bes jungen Kürstenpaars, als natürlich eingenommen burch bie offene Barme bes Bergogs, und aufgefobert, feiner jugendlichen Raturfraftigfeit mit Wis und Geiftesfrische entgegenzufommen, ftand zivischen ber getheilten Umgebung fcwierig mitten inne. Es mußte ibm viel werth fein, auch in biefem Betracht eine Stätte bes Bertrauens, ber Aufflärung und Ratheerholung bei einer in Diefen Berbaltniffen beimischen, nicht einseitigfühlenben, ber jungen Bergogin reinergebenen Seele gu finben.

All diese Erfordernisse seines Gefühls und seiner Lage knüpften ihn an Frau von Stein. Gleich seine ersten Zettelchen und Briese an sie vom Winter 1775 und Ansfang 76 deuten alles Berührte an, die noch sortdauernde schwerzliche Erinnerung an Lili (S. 8 f. 52), Beunruhigung durch andere unabgesponnene Gefühle mitten im Saus neuer Freuden und das öftere Unbehagen an den Letteren (S. 1—7. 10. 15), Zweisel, ob er bleibe (S. 6 unten, vgl. 69), seinen Bedacht für das Einvernehmen beider Derzoginnen (S. 5) und die Ausmerksamteit auf das Glüddes jungen fürstlichen Paares (S. 5. 8. 11); wie man überhaupt sieht, daß die gemeinsame Anhänglichkeit und Theilnahme an H. Luise ein Band zwischen ihm und der

<sup>1)</sup> C. Knebels lit. Rachlaß I G. XXX. II, 209. Sirgel, Gothe's Briefe an Lavater G. 20.

neuen Freundin war (G. 4). Miteingewoben war bie Empfänglichteit für fein Dichten, feinen Runftfinn. Er schidt ihr feine neuerschienene Stella (29. Januar; vgl. S. 8), theilt ihr bie Anfange bes Egmont mit (S. 10), eine Angahl feiner altern Lieber (G. 28) und neue (S. 55), fein Singspiel Erwin und Elmire (S. 36), fo wie fpater bie Gefdwifter (S. 73) und, icheint es, ben Entwurf von Lila (S. 74). Auch fagt er ihr von angefangenen Gebichten, wie im Sommer 1776 bem Drama ber Kalte (S. 52. 54. 63. S. auch S. 34 unten), von bem wir nur burch biese Erwähnung etwas wiffen 1). Sie ermuntern fich gegenseitig im Zeichnen (S. 13 oben, 23. 27. 35 f. 38 f. 43-46. 49-55. 60 f. 69 unten. 71). Dieran ichlieft fic, baf er mit Lavaters unter feiner Beibilfe noch im Drud begriffener Physiognomit fie befannt macht (S. 26. 28. 66) und bas bamals febr weitgetriebene Intereffe an Gilhouetten mit ihr theilt (G. 41. 54 unten. 66). Auch an ihrem Englischlernen betheiligt er sich (S. 59. 62. 70). Während es so weber an geiftigen Berührungspunkten, noch an gegenseitigen fleinen Dienkleistungen, wie bas außere Leben fie veranlaft, fehlte (S. 11. 13. 69), verftärfte die Freundschaft ber Austaufch von Fürforge für Beiber Angehörige ober Freunde; wie benn Frau von Stein mit ber Schwester Bothe's in

<sup>1)</sup> Eine andere Erwähnung S. 41 gibt für das Gebicht auf hans Sachs die Zeithestimmung, daß es G. im Marz 76 auf dem Wege nach Leitzig ansfing. Rach Riemer (Mittheil. II S. 24) hatte er auf diesem Wege den Wonolog aus Stella geschrieben; eine Angabe, die vielleicht nur auf misverstandenen Anfangsbuchstaden einer Tagebuchnote beruht. Wenn G. am 10. April 76 tie Gräfin Stollberg fragt, ob "ihr Stella nicht gezeugt, daß er noch ihr Atter sei", so bezieht fich dieses wohl nicht auf einen Wonolog, sondern auf das ganze, 1774 begonnene Stud, das er im Januar 76 (s. S. 6) gedruckt zugesschiedt erhielt.

liebevollen Briefwechsel trat (S. 12. 33. 41. 66), sich seines Schüplings Lenz annahm (S. 21. 31 unten. 56. 58 st.) und er mit Herzlichkeit ihrer Familie, den Kindern (S. 7. 27. 36 f. 45 unten. 48), der damals anwesenden Schwester Frau von Imhoss (S. 39 st. 45. 47—49. 61. 65), der Schwägerin, Frau des Regierungsraths von Schardt (S. 64), sich anschloß, und gern den Wünschen ihrer Freundinnen diente (S. 60 f.).

Indem Bedürfnig und Lage, Richtungen und Reigungen so manichfaltig zusammenwirkten, ben Dichter, als er aus einem gefeierten Gafte Weimars jum bevorzugten Angehörigen wurde, mit ber neuen Freundin und ihrem Werthe vertraut zu machen, vereinigte fich in ihm biefe Wirtung rasch zu einer leibenschaftlichen Wärme. Seinerfeits bedürftig des Mitgefühls, fühlte er fich auch zu folchem aufgefordert. Im Zusammenhang wahrscheinlich mit Gefundheitsleiben, welche ber Frau von Stein in biesen Jahren bie Ruren in Pyrmont nöthig machten, und mit ber Nachtrauer über ben im vorvergangnen Jahr erlittenen Berluft bes letten Töchterchens war die Lebensfreudigkeit ber für Andere fo offenen und gerne hilfreichen Frau gebampft und getrübt (f. S. 19. 20 f. 56. 65). Schon bies mußte bem Buge Gothe's ju feiner Rathgeberin, Befanftigerin, Beichtigerin (S. 4. 9. 17) eine eigene Beich= beit geben. Unter feiner ichon mitgebrachten Bergens= unruhe und ber Unruhe bes äußern Lebens gingen aber natürlich bie Wellen bieses Gefühls besto höher, und was es Bartes enthielt, flieg, reigbarer nach innen gefehrt, burch ben Kontrast mit bem angenommnen Wildfanghumor. In feinem gangen Wefen ging bereits in biefen, wie fioch auffallender in späteren Jahren, neben bem von ber Mutter

geerbten luftigen Muthe bie väterliche Bebachtsamteit und gelegentlich an's Unbeholfene ftreifende Formbebentlichteit in fast räthselhaftem Berband und Widerspruch einher. Wit und Sinntiefe verstärften in ihm sowohl die üppige Braufefähigfeit, ale bie mit feinem Blid und Bartgefühl verbundene Befangenheit. Ofter, ale er bie Mitte beiber fand, fiel er bamals aus einer in bie andere; und bies Springenbe im Wechfel ber Gemuthezustände erhöhte auf beiben Seiten ihre Gewalt. Gab im engern perfonlichen Berhältnig feine Buversicht in Ratur und bas Pochen auf bie Stimmung bem Gefühl ber Reigung ober einer Aufwallung rafch ben graben ober auch berben Ausbrud: fo blieb, wenn er bamit beangstigt ober verlett hatte, bies feinem klaren Auge, feiner feinen Empfindung nicht berborgen, und Erweichung und Schmerz mehrten eben jenen innigen Drang, ber im unbewundnen Geftanbnif ausbrach und, wenn abgelebnt, fich aus ber Befangenheit gufammengezogener Empfindlichkeit wieder in den Trot des humore binüberwarf.

Das Taumeln zwischen Wildheit und Zärtlichkeit, mädchenhaftem Schwärmen und burschikoser Natürlichkeit, überspanntem und alltäglichem Ton, wie es damals in verschiednen Abschattungen den Hainbundsängern und den Sturm und Drang Dichtern um Göthe her eigen war, sinden wir bei ihm, weil am tiefsten in der eigenthümslichen Natur begründet, mit mehr Wahrheit und Gehalt als bei den Andern verhunden. Doch sprach es sich noch in diesem Zeitpunkt als jugendliche Unstetigkeit mit Mansgel durchgebildeter Form wie an den Singspielen und der Stella, so auch in seinem Leben aus.

Richt nur seine poetischen Schwänke aus dieser Periode, Chipe's Briefe an gr. v. Ct. (2)

auch sonft bekannte Briefe, und bie bier vorliegenden, laffen feine hinneigung jum Sturrilen und jum ted Aufrichtigen seben (S. 7. 27); und bag G. bamals wirkliche Ausgelaffenheiten jum Theil in ber Gesellschaft, noch mehr, wenn er im Geleit bes jungen Berzogs auf Jagben und ländlichen Festen abenteuerte, sich zu schulden tommen ließ, beuten einzelne Briefe aus biesem Jahrgang an (S. 26. 35 unten. G. 47. 69) und bestätigen andere aus späterer Reit burch ben Abicheu, mit bem er felbst barauf gurude Befannt ift, bag gleich in ber erften Reit Gerüchte bavon umliefen und Rlopftod für Pflicht hielt, Gothen eine Ermahnung zu fenben, welche Diefer mit rubigstolzer Kaffung ablehnte 1). Daß auch Andere, namentlich Bimmermann, burch folche Gerüchte an ihn ju ichreiben veranlagt wurden, zeigt Gothe's Bitte an bie Freundin (S. 46), bem Letteren munblich fein Schweigen zu erflaren. Gleichwie aber bie Briefe, Die er im vorigen und biefem Jahr an die niegesehene, bichterischgeliebte Grafin Auguste Stollberg ichrieb, jum Beweise bienen, welche Gemutheweichheit und Bartheit ber Empfindung mit jenem über Schranten bes Anftanbs binwegspringenben Sinn und Ausbrud fich vertrug: fo webt auch aus ben kleinen Zuschriften an die neue Freundin neben bem "Freiweg-humpr" eine bobe Sentimentalität und Gefühlsreinheit. Es ift überbies fichtbar, wie die Borficht und fanfte Strenge ber ebeln Frau, wenngleich biefelbe gus nächst feine Unruhe fteigerte, ihn nach Rudfällen mehr und mehr aus bem Sturm= und Drangstyl in eine gesetztere Stimmung und einen rudfichtevollern Ton binübernöthigte.

<sup>1)</sup> S. Bachsmuth Weimars Musenhof S. 40 ff. Aurger Briefwechsel wifchen Mopftod u. G. im J. 1776. Letyg. 1833.

Anblid und Inhalt feiner Briefchen an die anmuthige Frau geben vor allem ben Eindrud bes Momentanen, Temperamentvollen. Es sind großentheils Ottavs, auch Balbottavblätten, mit gebrudten Ranberchen eingefaßt, balb mit sichtlichraschen großen Bügen von Dinte ober auch Bleiftift, balb mit gebrängtern ober feinern befchrieben, bann wieder Blätter ziemlich gewöhnlichen ober groben Schreibpapiers, einmal ein grünes Glanzblättchen, von bes Bergogs Tisch gerafft (S. 9 f.), einmal ein weißes Billet mit farbiger Randbeblumung (S. 71); aber auch Bettel von grobem blauem Papier und andere Streifen, bie zuerft zur Sand sein mochten; wie benn gleich ber erfte fehr flüchtige Brief, den wir geben, sich auf ein vorangegangenes, gar auf einen Fibibus geschriebnes Billet begieht. Und biefem, fo ju fagen, bramatifchen Außern entspricht meift ber Ton, wie mitten aus ber Gile bes Lebens ober Bewegung bes Bergens heraus, gefprachsmäßig anrufend und abbrechend. Anfangs berricht eine schalthafte Raivetat, womit fich lebhafte Buneigung nur wie unwillführlich ober wider Willen ausbrudt. Man fieht zwischendurch, wie die milbe Frau seine innern Loiben burch Bufpruch gelindert und über Anftoge feiner neuen Berhältniffe ihn beruhigt hat. Er melbet turg bas Reufte feiner gefelligen Stimmungen und fallt am Schluß mit warmem Ausruf in's vertrauliche Du (27. Januar). Gleich am Tag barauf ein Billet mit eben fo vertraulicher Anrede und einfachem Geftandniß ber Liebe. Um folgenben Tag tritt fcon wieber bas Sie ein unter beutlichem Bezuge barauf, bag die Freundin seinen Affett für Selbfttäuschung erflart bat; und bies Sie bleibt in ben nächsten, worin furze humoristische Rlagen ober Redereien bas Ge=

ftändniß in neuer Form zwischen fich nehmen und nach andern gemüthlichen Delbungen ale treuberzigrunde Bitte wiederholen. Das Du fehrt wieder bei bem Berfprechen, ben gangen Roman seines vergangnen Jahrs zu erzählen und ber naiven Berficherung, vergeblich gegen die neue Leibenschaft zu ringen. Und wieder muß er fich zum Sie verstehen, indem er mit bescheiben freundlichen Worten ein Paar Blumen ichidt. Er icheint nun fanft in Scherz und Ernft; aber Wanderere Rachtlieb, ber Freundin am 12. Februar gefendet, verrath ben innern Rampf. Derfelbe Wechfel von Sie und Du, Kügsamteit und feuriger Offenheit, verstohlnem und reininnigem Ausbrud in ben nächften Wochen und im Marg gwifchen Gaftrollen im geheimen Rath, Ballen, Theaterplanen, einem Ausflug nach Erfurt und Gotha und einem nach Leibzig, ben aber fein Erfranten um einige Tage verzögert. Man mertt an ben Wendungen feines Gefühle, bag bie Freundin feinem Werben Zweifel, Dahnung, Burudhaltung entgegensette. Go erhalt er auch in Leipzig, nachbem er auf bem Wege babin von Stazion zu Stazion flüchtige und tiefe Worte an fie mit Bleistift und einige fernere Beilen bortfelbst geschrieben, von ihr einen Brief (Ende Marg), beffen traurige, bange Stimmung ibn brudt. Beiter melbet er am Tag nach ber Rücklunft (5. Abril) fich und Leng bei ihr an; es wird jedoch immer beut= licher, daß fie ihm ausweicht, daß fie bie Rothwendigfeit, Grengen gu beobachten, ihm erklart hat; und fein Bebicht an fie vom 14. April beflagt bie ungludliche Rlarbeit.

Es wird noch schlimmer; sie meidet ihn; ein Wort bes Unmuths, bas ihr zu gelten schien, beleidigt sie; allein er leugnet, verspricht, bittet, versucht Wiederanknüpfung

mit allerlei Bufenbungen, nimmt halbgunftige Erwiberung bantbar an, und nachbem ihm bas Annabern auf's neue gelungen ift, zieht er fich abermals (1. Dai) die ernftliche Bitte ber Entfernung ju. Rach bem Berfprechen ber Unterwerfung und einer turgen Berbannung nach Imen au (4. Mai) naht er wieber mit bem alten treuberzigen Ton. Er hat inzwischen seinen Garten in Beste genommen. Dabin ladt er fle mit Freunden und Ungehörigen um Mitte Mai, und nachbem er am 18. in ber Gutte barin eingezogen ift, schickt er wiederholt Spargel aus feinen Beeten und fragt, ob er ju Tifch tommen durfe. Gein gabmes Auftreten und leifes Rlagen zeigt, bag er unter Gefepen fteht; balb aber gibt er in einer kleinen Rühnheit (21. Mai) feiner Empfindung nach, und es folgt wieder eine Szene, wo bie Freundin schmerzlichverlett auf Rudfichten bringt. Seine Antwort, zwar mitfühlend und nachgebend, bebt ftart bas Recht ber Wahrheit bem Schein vor ber Welt gegenüber, ben Werth ber Gegenwart in ber Freundschaft und die schlimme Folge bervor, die eine vereinsamende Abstratzion auf fein ganges Wefen haben wurde. Doch muß er bie Gute ber Freundin ertennen, auch indem fie von bem gefoderten Dage nicht absteht und er nach neuer furger Abwesenheit (in Alftedt, Ende Dai) felbst in ber Rabe feine Sehnfucht zügeln, bei ihrem Abfein auf ihrem Rimmer an geichnen, in Gesellschaft ihr Wiebersehn umfonft zu hoffen, erneute Borftellungen zu boren fich gefallen laffen muß. Nach nochmaliger Trennung auf einige Tage (wieber in Allftebt, 9. Juni f.) bleibt es bei biefen Entfagungsubungen, verftartt burch ben Binblid auf ihre nabe Babereife, worüber er fich fo offen ausfpricht, bag er (22. Juni) in's lang vermiebene Du

jurüdfällt. Ganz im Ton verhaltenen Gefühls ift seine nächste Zuschrift, die lette vor ihrem Abschiede, und man sieht daraus, daß die vorsichtige Frau Einiges, was sie für ihn geschrieben, jest ihm zu geben noch nicht für gut hielt. Aber ein kleines Pfand des Andenkens, eine Tuschzeichnung ließ sie ihm zurück, wie das doppelte Tagebuch mehrmals erwähnt, in welchem er gleichzeitig hin und hergehend verschiedene Augenblicke für sie besestigt, auch hier bald zurückaltender, bald vertraulich duzend (25. Juni st.). Er zeichnet für sie an der Ilm, wo er auch im Mondsschein badet; er meldet Tageskleinigkeiten und die am 8. Juli Nachts ihm zugekommne Post, daß Eili Braut ist. "Wie ich das Schickal andete, daß es so mit mir verfährt! So alles zur rechten Zeit" ——.

Bur Ergangung ber Gemuthichilberung, bie wir an all ben bisherigen Briefen haben, bienen bie an Auguste aus berselben Zeit (11. Febr. ff.). Auch losgesagt von Förmlichkeit, auch meift abgeriffen, geben fie von ichlichter Mittheilung kleiner Besonderheiten zu Außerungen weichen Gefühls über, Die aber hier fast immer gang allgemein und rathfelhaft gehalten find. Bon biefer Bergensunrube bat man zu viel auf Roften ber Rampfe gefett, Die bem Dichter fein Übergang in's hof= und Staatsleben gebracht habe. Man wird sie richtiger aus ber für die neue Freunbin erwachsenden und an den hemmenden Schranken bewegten Leibenschaft erklären. Als Beschwichtigerin ber Schmerzen um Lili war Frau von Stein an Guftchens Stelle getreten, burch eigne Anmuth aber feiner Rube gefährlicher geworden als jene ungesehene kindliche Bertraute, bei beren Andenken er fich nun einerseits entfernter fühlte, andererseits fragte, ob er vielleicht burch lebhafteres

hinwenden ju ihr bies neue Gefühl erleichtern ober ablenten tonne. "Ach Engel — fcbrieb er ihr am 10. April es ift Läftrung, wenn ich mit Dir rebe! ich will lieber gar nicht beten als mit fremben Gedanten gemischt -" Und am 16. Mai nach Empfang eines großen Briefes von ihrer Sand, "ber erfehnten, erflehten", versicherte er: "Der Dir nicht schrieb bisber ift immer berfelbe". Die Tagbuchblätter aber, bie er ihr vom folgenben Morgen bis jum 24ften fcbrieb, verrathen mit ihren manichfachen Andeutungen von "feltsamen Schicksalen", und wie er "wieber von vorn anfange zu tragen und zu leiben" und "noch viel auszustehen habe", bag er fein leibenbes Berg ju öffnen wünscht, bagu anfest, und es nicht vermag. Er fühlte fich als einen "unsteten Denschen", und brudt es auch barin aus, bag er fagt: "Bas rechte Weiber find, follten teine Danner lieben, wir find's nicht werth".

Mitte Juli macht er wieder Ausstüge mit dem Herzog, nach Apolda zum Bogelschießen, wo er ziemlich ausgeslassen, beim Nachhauseritt aber wehmüthigernst war; und nach Ilmenau, wo sie jagen und er in den Wäldern weilt, zeichnet, an die Freundin schreibt. Da überrascht ihn am 2. August ein Brief der Zurückgesehrten von ihrem Gut aus, und sie selbst kommt nach Ilmenau zu kurzem Besuch. Diese unerwartete Freundlickeit und der zarte, reine Ernst, den die Freundin bei diesem Wiedersehn des hauptete, weht im schwärmerischen Anklang seiner nächstsolgenden Zeilen nach (8. Aug. f.). Das Meldezettelchen bann der Ankunst in Weimar (17. Aug.) sagt mit den Worten: "Ich werde Dich wiedersehen. Und geh' alles wie's kann!", daß er auf neue Feuerproben gesaßt ist. Wirklich wird er, wie die Billetchen bis zu Ende des

Monats burch ben Inhalt und bie Gelbstüberwindung in ber Sprache belegen, bei mancher Freundlichkeit immer fury gehalten, bis er (am 1. Sept.) beim Abicbieb gu einer Luftfahrt nach Ilmenau bie Rlage nicht unterbruden Rach ber Rückfunft (am 6ten) steigt seine Webmuth, ba fie nach Rochberg geht und feinem Wunsch, ibr babin zu folgen, nicht willfahrt, sondern Beng kommen läßt, um bei ihm Englisch zu lernen, eigentlich um auf feinen franken Beift wohlthätig zu wirken. Er schidt ihn mit einem empfindlichen Briefe (10. Gept.) und einem abbittenben (12. Sept.) mit freundlicher Rachschrift. Aber eine Riebergeschlagenheit bleibt ihm in ben nachften Wochen trot ber Freude, die fie ibm mit einer Sendung von Beichnungen macht und manchem äußern Bergnugen, bem er sich neben Amtsarbeiten hingibt. Es erneut seinen Unmuth, daß er den Bergog muß ohne feine Begleitung nach Rochberg geben laffen. Rach furzem Wiederseben Anfangs Oftober brudt er, indem fie wieder auf's Land gurudtehrt (7. Ottober), seinen gangen Schmerz über ihre Burudhaltung aus, und fie begutigt ibn aus ber Entfernung.

Aus dem Gedicht vom 2. November, welches wohl erst viel später in die Sände der Freundin kam (wie es benn auch nicht an sie gerichtet ist, sondern "an den Geist des Johannes Secundus") und aus den Worten vom Sten: "Ach die 8 Wochen (während sie auf dem Lande war) haben doch viel verschüttet in mir und ich bleibe immer der ganz sinnliche Mensch", möchte man schließen, daß er in dieser Zeit der Versagung seinen geshemmten Gestüblen nach andern Seiten schwärmend die Zügel ließ. Vom 26. die 31. Oktober schrieb er die Geschwister, ein Geschlebrama, dessen natve Form auf

unnaivem Grunde zu ruhen scheint und in seiner delitaten Entwicklung am Unsittlichen um haarsbreite vorbeigeführt, etwas Peinliches für ein gesundes Gefühl haben kann. Es ward binnen den nächsten 6 Wochen aufgeführt 1). Göthe selbst spielte den Wilhelm, die Mariane Ropedues Schwester Malchen. Ob wirklich, wie man sagt, eine Reigung zu Lepterer dabei im Spiel gewesen, sei dahingestellt 2).

Eigene Leidenschaft war damals die Tragwelle, nicht eben das nur gespiegelte Urbild seiner Dichtung; das Pathologische aber, das in seinen letten Dramen seurig spielte, zeigt sich in diesem kleinen Stüd und in der bald folgenden Lila im Übergange zu jener sinnigen und zarten Betrachtung der Seelenkrankheiten und Seelenheilungen, die sich höher und dichterischer in Meisters Lehrjahren entwicklte.

Bleibt also von "der Liebe süßem Glüch" in jenem Gedicht vom 2. November und von der "lallenden Seligkeit", die seine "Lippe aus und ein zu stammeln so viel gewohnt sei", das Faktische zweiselhaft, so war die Lippe doch saktisch gesprungen, wie aus dem Brieschen des folgenden Tags (3. Nov.) hervorgeht, wo er, im Begriff nach Erfurt zu reiten, die Freundin "schon wieder um etwas Deilendes, um das Mittel gegen die wunde Lippe bittet". Vier Tage später ist es dann, daß ihm jener reumüthige Ausdruck über die Verschüttung seines Innern während ihrer Ab-

<sup>1)</sup> Am 12. Dezember 76 fcreibt Musaus über bas Beimar'iche Liebhabertheater: "Gerr Gothe hat ein Paar von feinen Stüden zum Beften gegeben, die Geschwister in 1 Att, und die Ditischuldigen—" (Gesellschafter 1823 Bl. 36).

<sup>2)</sup> Rogebue Jungfte Rint. m. Laune, Bb. 5 S. 123 ff. Beimare Buchbruder - Album G. 71.

wesenheit durch die vorsichtige Gute der Freundin entlockt wird. Sie hat ihm am Jahrestage seiner Ankunft in Weimar die bisher von ihrer Bedenklichkeit aufgesparten Erwiderungszeilen seiner früheren Blätter zum Geschenk gemacht.

Auch das Folgende deutet an, daß die Freundin, wie eine gute Fee, durch Geschenke, die ihm Pflichten auselegen, seinen Gefühlschwankungen begegnet. Jedoch entshält sein liebenswürdiger Brief vom 19. November, wo er seinerseits mit kleinen Gaben für sie und nebenbei mit Verschanzung seiner Dütte gegen die böse Jahrszeit beschäftigt ift, noch das Geständniß einer Unruhe, die ihn heut wieder an allen Haaren habe. Hernach macht ihm auch Lenz, der seine Duldung in Weimar verscherzt, zu schaffen. Genug, es ist "aus der tiessten Verwirrung sein selbst", daß ihn die Reise herausreist, die er am 2. Dezember mit dem Perzog antritt. Der Freundin, die seine "Geschwister" verwahrt, auch mit seiner nächsten erst entsstehenden Dichtung bekannt ist, schreibt er auf dem Wege nach Leipzig "mit eben dem Herzen wie vor Dreiviertels

<sup>1)</sup> Diese Geschenke scheinen mehrmals in Siegeln (Betschaften ober Gemmen) bestanben zu haben. Siehe S. 70 Ann. 2, S. 75 Ann. 1. An brei Briefen (vom 1. Ottober 1778, 4. Juli 79, und wieber blesem 4. Juli Nachts) ift noch das Siegel von einem Profiltopse Shaftpeares erhalten. Daß dieser auch Gabe ber Freundin gewesen, könnte man sich als ben dußern Anlaß für jene Göthischen Berse benken, worin er sie (unter bem ihr öfter gegebnen poetischen Namen Liba) mit Shaftpeare zusammenstellt wegen gleich mächtigen Einslusses auf sein Leben: "Einer Einzigen angehören, Ginen Einzigen versehren, Wie vereint es herz und Sinn! Liba! Glüd ver nächten Rahe, William! Stern ber schönken höhe, Euch verbank ich, was ich bin." (Unter ben vermischten Gebichten, mit ber Überschrift: Zwischen zwei Welten.) Andere noch zu erkennende Siegel an diesen Briesen sind, was ich bin." (Unter ben vermischten Gebichten, mit ber Überschrift: Zwischen zwei Welten.) Andere noch zu erkennende Siegel an diesen Bellerophon mit Pegasus, an dem vom 7. Närz 19 eine Bittorla, vom 11. Juli 79 eine Saturnsfigur, an einem datumlosen (S. 159) eine trauernde weibliche Figur.

jahr": "Sie sind immer gleich und ich wie der Mond in seinen Beränderungen sich auch gleich". In Leipzig erhält und erwidert er einen Gruß. Dann (5. Dezember) schreibt er kurz und traulich von Wörlis aus. Und nach der Rückunft sinden wir ihn in der lesten Woche Dezembers der Freundin auf's neue dankbar, still besschäftigt, ruhigen Sinnes.

### Gebichte in biefem Jahrgang.

Banberers Rachtlieb: 12, Februar. G. 10.

"Barum gabft Du uns bie tiefen Blide?" 14. April, G. 24.

Beim Beichnen: 2. Juli. G. 44.

Nach bem Wieberseben: 8. August. S. 51. Mit einem Glas: 1. September? S. 57, Anm.

An ben Geift bes Johannes Secunbus; 2. November. S. 67.

# 1 7 7 6.

Botbe's Briefe an Gr. v. St.

#### (Done Datum. Schlechte Sanbichrift.)

Ich muß Ihnen noch einen Dant für das WurstAnbenken und eine Gute Racht sagen. Mein Peitschenhieb
übers Aug I) ist nur allegorisch wie's der Brand an
meinem Billet von heut früh auch ist. Wenn man tünstig
die Fidibus hier zu Land so galant kneipen wird wie ein
süß Zeddelchen wirds ein trefflich Leben werden I). Ich
bin geplagt und so gute Racht. Ich hab' liebe Briefe
kriegt die mich aber peinigen weil sie lieb sind und alles
Liebe peinigt mich auch hier, außer Sie liebe Frau, so
lieb Sie auch sind. Drum das einäugige Gekrizzel zu Racht.

௧.

<sup>1)</sup> In einem turgen Brief an Gerber aus biefem Binter fagt Gothe in ber Rachfchrift, bag er fich beim Schlittenfahren mit ber Beitiche über's Aug' gehauen; barum ichreibe er fo queer.

<sup>2)</sup> Ein Zettelchen mit angebranntem Rande, wie ein Fibibus, ist noch unter ben allerlei batumlosen Blättchen bieser Correspondenz vorhanden: hier ist die Melone, die Sie gestern (nicht ge) nießen wollten. Ich möchte hören (ob Sie) wohl sind. Schicken Sie mir die (Abschrift) meiner Berse. Abieu Liebste. D. 30 In.. Die Melone aber deutet eher auf Sommerzeit; wie auch die Ansangszüge des unterschriebenen Monats eher auf Juni als Januar; und der Brand am Rande, da er Sylben weggenommen, ist wohl nach, nicht vor dem Schreiben an das Blättchen gesommen.

(Mittwoch) 3. Januar.

Gestern Abend ist mirs noch sehr dumm worden. Ich habs Hussanden i) gemeldet und was eingenommen. Werde zu Haus bleiben. Auch schwerlich zur Redoute kommen. Danke für Ihr Wort gestern Nacht. Ich soll wohl mit den Menschen, spür ich, sobald noch nicht auseinander kommen. Grüßen Sie die Herzogin. Ich weiß doch allein wie lieb ich euch habe.

Einen guten Morgen liebste Frau. Herzogin Luise läßt Ihnen sagen Sie möchten balb wieder gesund wersten, benn ohne Sie sei kein Auskommens. hier der Brief an m(eine) Schw(ester). Gehen Sie in die Comödie? Ich bitte nur um ein Wort. Besänftigerin! Ich komme wahrscheinlich heute noch, benn mir ists nicht, wie Ihrem Friz 2). Abdio.

(Sonnabenb) 27. Januar.

Liebe Frau, ich war heut Nacht von einem Teufels Humor zu Anfange. Es brückte mich und die Herzogin, daß Sie fehlten. Die Keller 1) und die niedliche

<sup>1)</sup> Der Bater bes berühmten Gufeland, Leibargt bes Bergogs.

<sup>2)</sup> Friedrich Conftantin, 3. Sohn bes herrn von Stein, bamals Nichtig — hatte vielleicht fürzlich einmal nicht von ber Marterin jur Mutter geben wollen.

<sup>8)</sup> Fraulein von Reller von Stetten.

Bechtolebeim 1) konnten mich nicht in Schwung bringen. Rarl 2) gab mir bas Zettelchen, bas machte bie Sache ärger, mich brannte es unter ben Soblen ju Ihnen ju laufen. Endlich fing ich an zu mifeln 1), und ba gings beffer. Die Liebelen ift boch bas probatefte Palliativ in folden Umftänden. 3ch log und trog mich bei allen bubiden Gefichtern berum, und batte ben Bortheil, immer im Augenblick zu glauben was ich sagte. Das Milchmädchen gefiel mir wohl, mit etwas mehr Jugend und Gefundheit ware fie mir gefährlich. Die Riedlichkeit ber Italienischen Blumenfranze ftand ber Grafin G. nicht beffer zu Geficht und Taille, als die Festigkeit und Treue Coucis 4) ihrem Manne. Die Bergogin M. 5) war lieb und gut, Bergogin Luife ein Engel, ich hatte mich ihr etlichemal zu Füßen werfen muffen! aber ich blieb in Faffung und framte lappisches Beug aus. Sie wibersprach über eine Rleinigkeit bem Bergog heftig, boch machte ich fle nachher lachen, wir bachten an Dich, liebe, liebe Frau! Du tommst boch heut Abend. ෂ.

<sup>1)</sup> Frau von Bechtolebeim, geborne von Reller aus Gifenach, eine für Leben und Boefie empfangliche Frau. v. St.

a) Der altefte Sohn bes frn. v. Stein.

<sup>3)</sup> And ber Terminologie ber bamaligen geiftreichen Gefellicaft: Miffel, Schone — mifeln, icon thun.

<sup>4)</sup> Graf G(dry, ber gewesene Erzieher bes Gerzogs?) ischeint auf bem Mastenball ben Kreugritter be Couch ober feinen Castellan, ben berühmten Sanger Ronaub von Couch vorgestellt zu haben.

<sup>5)</sup> Bergogin Mutter Anna Amalia.

(Sonntag) ben 28. Januar.

Lieber Engel, ich komme nicht ins Concert. Denn ich bin so wohl, daß ich nicht sehen kann das Bolk! Lieber Engel, ich ließ meine Briefe holen und es verdroß mich, daß kein Wort drin war von Dir, kein Wort mit Bleistift, kein guter Abend. Liebe Frau, leide, daß ich Dich so lieb habe. Wenn ich jemand lieber haben kann, will ich Dir's sagen. Will Dich ungeplagt lassen. Abieu Gold. Du begreifst nicht wie ich Dich lieb habe.

௧.

(Montag) ben 29. Januar.

Liebe Frau. Um fünfe seh ich Sie, kann Ihnen jest nichts von mir sagen. Auf der Gallerie 1) war mirs wunderlich, habe nachher allerlei Schicksale ausgestanden. Lindau 2) ist fort. — Bielleicht mach ich mir auch weiß, daß ich sehe wenns Tag ist, daß ich mich wärme an der Dize und friere an Frost. Es kann all Grille sein — genug vor der Hand ist mirs so, wenn mirs anders wird, wird sichs zeigen. Meine Stella ist ankommen gedruckt, sollst auch ein Exemplar haben. Sollst mich auch ein Bischen lieb haben. Es geht mir verstucht durch Kopf und Herz, ob ich bleibe oder gehe.

<sup>1)</sup> Über bem Gefellicaftiaale bes fürftenhaufes, welches (für bie kanbiciaft beftimmt) feit bem Schlogbranbe 1774 für bie hofhaltung eingerichtet war.

<sup>2)</sup> Bon Lintau, ein junger Sanoveraner, mit bem fich G. schon ein Jahr vorher im Sommer zu Burich berührt hatte. (B. in 12. Bb. 48 S. 134. Göthe's Briefe an Lavater, herausgeg. v. hirzel, S. 31 ff. Scholls Briefe und Auffahr von Göthe S. 180.)

Ich bin zur verwittweten Derzogin gebeten, sonst wär' ich grade zu Ihnen essen gekommen. Allein darf ich noch nicht sein und möcht' auch niemand sehn als Sie. Deut Nacht verschwand ich, mir war's länger auszuhalten unswöglich. Sie sind nun da um geplagt zu werden. Liebe Frau werden Sie's nur nicht überdrüßig. Luise schien ossen zu sehn. Der Teufel hatte die R. geritten ein Kleid wie Sie anzuhaben, das mich etlichemal betrog. Mein Miseln hat mich gestern auch ganz kalt gelassen. Außer Ihnen und Ernsten war gar nichts für mich da. Abieu. Ich seh Sie wohl nicht! — Abieu, Abieu. G.

hier noch zur Guten Racht ein Ragout — — Allers lei — — Gewürzt —! Sie fühlen mit was!

௧.

Eins nach dem Andern! Schön! fehr schön! und nun noch gar die Briefe! Ein halb Dupend Thorheiten steden in dem Einfall, Ihnen das Paket zu schiden. Lachen Sie nicht etwa heimlich über mich, ich versichere, ich kenne sie alle. Daß es nur niemand erfährt, niemand davon zu sehen kriegt. Abieu.

<sup>1) 3</sup>hr zweiter Sohn.

Das schrieb ich gestern Nacht, und jest einen guten Morgen, und Stella. Ich habe gut geschlasen und meine Seele ist rein, und voll frohen Gefühls der Zukunft. Rommen Sie heut' nach hof? Luise war gestern lieb. Großer Gott ich begreise nur nicht was ihr herz so zwsammenzieht. Ich sah ihr in die Seele, und doch wenn ich nicht so warm für sie wäre, sie hätte mich erkältet. Ihr Berdruß über's herzogs hund war auch so sichtlich. Sie haben eben immer Beide unrecht. Er hätt' ihn draus lassen sollen, und da er hinn war hätt' sie ihn eben auch leiden können. Nun liebe Frau bewahr' sie Gott, und haben Sie mich lieb. Ist doch nichts anders auf der Welt.

**Ø**.

Hier, liebe Frau, das von Zimmermann 1), ich hab heut die Haut voll zu thun. Also nur einen Guten Morgen. Gestern Abend war's um sich dem Teufel zu ergeben et cactera. Amen.

Liebe Frau, ich werde wieder weggerissen und hab Dir so viel zu sagen. Heut hab ich wieder W. 2) viel meiner lesten Jahrsgeschicht erzählt und wenn ihr mich

<sup>1)</sup> Der Arzt und Schriftsteller 3. G. Zimmermann hatte bie Betanntsichaft ber Gothe'ichen Familie 1774 in Frankfurt, bie ber Fran von Stein schon im Jahre zuvor in Phyrmont gemacht (G. aus m. L. 15. Buch. B. in 120. Bb. 38 S. 337 f. Briefe an Fr. v. St. Leipzig. Welbmann 1846. S. 178 f.).

<sup>2)</sup> Bielanb.

warm haltet, so schreib ichs wohl für euch ganz allein. Denn es ist mehr als Beichte, wenn man auch das bekennt, worüber man nicht Absolution bedarf. Abieu Engel, ich werde eben nie klüger, und muß Gott banken dafür. Abieu, und mich verdrießts doch auch, daß ich Dich so lieb habe und just Dich!

(Sonntag) b. 11. Februar.

Aus Schnee und dichtem Nebel schide ich Ihnen ein Paar freundliche Blumen. Ich gehe ins Conseil siten 1), werde mitunter einen Augenblick bei Ihnen sein, und vielleicht gar zu Ihnen kommen, und um einen Bissen Rachtisch bitten.

Mit Ihnen unter einem Dach 2). Ich fange wieder an zu schreiben, es wird eine Billets Rrankheit unter uns geben, wenns so von Morgen zu Racht fortgeht. Der herzog läßt mich und Webeln 3) hier oben sigen, und

<sup>1)</sup> Sicher also (benn Tag und Jahr find unter biefen Zeilen ganz beutlich geschrieben) gastirte G. schon damals im geheimen Rath, von dem er 4 Monate spater förmliches Mitglied ward. Auch schrieb er bereits am 8. Marz d. J. (Br. an Merch S. 53): "Den hof hab' ich nun probirt, nun will ich auch das Regiment probiren u. f. f."

<sup>2) 3</sup>m Fürftenhaufe. Meine Mutter mar bort hanfig bei ber Bergogin.

a) Der Oberforftmeifter von Webel, ein Jugendgefplele bes herzogs und nun ein Begleiter auf feinen Jagben, troden, witig, ein ftattlicher hofmann. v. St.

steht hinter Ihrem Stuhle schwör ich — Er kommt — Wir haben heute viel Guts gehandelt über die Vergansgenheit und Zukunft. Geht mir auch wie Margarethen von Parma 1): ich sehe viel voraus das ich nicht ändern kann. Gute Nacht, goldne Frau.

(Montag ben 12. Februar.) .

# Wanderers Machtlied.

Der Du von dem himmel bist, Me Freud und Schmerzen stillest, Den der doppelt elend ist Doppelt mit Erquidung füllest. Ach ich bin des Treibens müde! Was soll all die Qual und Lust. Süßer Friede, Komm, ach komm in meine Brust!<sup>2</sup>)

Am Hang bes Ettersbergs.

Den 12. Febr. 76. 3)

**છ**.

<sup>1) 1</sup> Aufg. 2 Se. im Egmont, ber im vorhergehenden Jahre angefangen war.

<sup>2)</sup> Bebrudt 1789; fieht in ber Bebichtfammlung unter ben Liebern.

<sup>8)</sup> Auf ber Rudfeite biefes Blattes fteht von andrer Sand: Den Frieden laß ich euch, meinen Frieden geb' ich euch, nicht geb' ich euch wie die Welt giebt, euer herz erschrecke nicht und furchte fich nicht. Er. Joh. 14, 27. Dies als Antwort von ber Sand meiner Großmutter Schardt, einer ernften, frommen, gefühlvollen Frau. v. St.

(An bemfelben Tage.)

Hier ein Buch für Ernsten und die Karolins 1). Ich fühle wohl, daß ich selbst werde kommen müssen, benn ich wollte gar vielerlei schreiben, und fühle doch daß ich nichts zu sagen habe, als was Sie schon wissen.

Den 12. Febr. 76.

Ich war auf der Gallerie und habe Nobodys 2) Gaslanterien gegen Sie und seine Impertinenzen gegen seine Untergebene gesehen, es war ein Dauptspas. Die junge Derzogin war heut hoben ganz in Gestalt und Wesen eines Engels, sie waren lieb zusammen, sie war auch lieb mit mir. Gute Nacht liebste Frau. Ich habe nicht erkennen können ob Sie meinen Straus vorhaben, doch glaub ich's, wie ich manchmal auch nur glauben muß—Gute Nacht Liebe! Liebe! Noch unter Einem Dach mit Ihnen. Gute Nacht.

(Freitag) b. 23. Februar.

Wie ruhig und leicht ich geschlafen habe, wie gludlich ich aufgestanden bin und die schöne Sonne gegrüßt habe, das erstemal seit 14 Tagen mit freiem herzen und

<sup>1)</sup> Golbftude, bie mein Bater jahrlich ju einer Bahlung bedurfte und welche bamals schon anfingen felten ju werben, so bag es Dabe hielt fie einzuwechseln. v. St.

<sup>2)</sup> D. i. hofmarfcall von Rlintowftrom, ber angenehme Manieren hatte.

wie voll Danks gegen Dich Engel des himmels, dem ich das schuldig bin. Ich muß Dir's sagen, Du Einzige unter den Weibern, die mir eine Liebe ins herz gab die mich glücklich macht. Nicht eher als auf der Redoute seh ich Dich wieder. Wenn ich meinem herzen gefolgt hätte — Nein will brav seyn — Ich liege zu Deinen Füßen und küsse Deine hände.

(Nachts harauf.)

Ich mußte fort aber Du sollst boch noch eine gute Racht haben. Du Einzige die ich so lieben kann, ohne daß michs plagt — und doch leb ich immer halb in Furcht — Run mags. All mein Vertrauen hast Du und sollst so Gott will auch nach und nach all meine Vertraulichkeit haben. D hätte meine Schwester einen Bruder irgend wie ich an Dir eine Schwester habe. Denk an mich und drücke Deine Hand an die Lippen, denn Du wirst Gusteln i seine Ungezogenheiten nicht abgewöhnen, Die werden nur mit seiner Unruhe und Liebe im Grab enden. Gute Nacht. Ich habe nun wieder auf der ganzen Redoute nur Ihre Augen gesehen — und da ist mir die Mücke ums Licht eingesfallen. Abieu! Wunderbar gehts in mir seit dem gestrigen Lesen. Morgen zu Pferd.

Den 23. Febr. Nachts halb 1 Uhr.

<sup>1) 6.</sup> braucht icherzhaft feinen Bornamen Auguft.

Dier liebste Frau mit gutem frohem Derzen wieder was. Auch der Handschuh. Ich bitte um 6 Paar mit kingern und 3 Paar nur mit dem Daumen und Läppchen. Roch hab' ich Ihre Zeichnung nicht. Wieland das Unsgeheuer hat's verlegt.

Wie leben Sie liebste Frau! Ich sehe Sie noch. hier indessen was — Jest gehts nach Erfurt. G.

(Nachfchrift mit Bleiftift.)

Antworten Sie nicht ich bin schon weg wenn Sie bas friegen.

# (Erfurt.) Montag ben 4. Marg.

Ich bitte Dich boch Engel tomm ja mit auf Ettersburg. Du sollst mir da mit einem Ring ins Fenster, oder Bleistift an die Wand ein Zeichen machen, daß Du da warst — Du einziges Weibliches, was ich noch in der Gegend liebe, und Du einziges das mir Glück wünschen würde wenn ich was lieber haben könnte als Dich. — Wie glücklich müßt' ich da sepn! — oder wie unglücklich! Abieu! — Komm! und laß nur niemand meine Briefe sehen. — Rur — NB. — das NB. — will ich Dir mündlich sagen, weils zu sagen eigentlich unnöthig ist — Ade Engel.

#### (Mit Bleiftift.)

Hier durch Schnee und Frost eine Blume, wie durch bas Eis und Sturmwetter des Lebens meine Liebe. Biel-leicht komme ich heute. Ich bin wohl und ruhig, und meine ich hätte Sie um viel lieber als sonst, das doch immer mir jeden Tag meist so vorkommt. G.

Daß Sie uns boch noch entbeden mußten gestern. Der Herzog ist besser. Ich blieb heut' Racht hoben. Deut' muß ich Sie sehn war's nur einen Augenblick.

Addio beste Frau.

௧.

Ich weiß kein Wort von! Geben Sie sie 1) auch nicht, wars auch nur barum weil bas Exemplar nicht gebunden ift.

Mir ifts heiter und wovon ich heut Racht traumte muffen Sie fühlen.

Ich schickte Ihnen gern meine Matindes ") aber Gin= , siedel solls selbst thun.

Adieu liebe Frau.

௧.

<sup>1)</sup> Bahricheinlich Stella (vgl. oben S. 8), die irgend jemand von Frau v. Steln wie auf Anweisung von Gothe fich ausgebeten.

<sup>2)</sup> Muthwillige Gebichte von personlichen Bezägen, in Anittelversen, bie von ben Schöngeistern Weimars, besonders bem Lammerherrn von Einstebel, damals ausgeftreut wurden. (S. Riemers Mitthell, 25. G. II S. 22.)

(Sonntag) ben 17. Marg.

Wenns Ihnen so ums herz wäre wie mir und sonst nichts entgegenstünde, so käm ich heut mit Ihnen zu essen. Ich hab bei hofe abgesagt denn auss gute Leben, das ich wieder gestern im Wasser getrieben habe mag ich da oben nicht im Sande herumdursten. Wie stehts sonst. Ein Wort Antwort, liebe theure Frau. Die paar Tage die wir noch beisammen sind, wollen wir wenigstens gesnießen.

Es ist mir lieb, daß ich wegkomme, mich von Ihnen zu entwöhnen. Hier haben Sie die Briefe wieder und ein Paar neue dazu. Ich wollt in meinem Derzen wärs so hell da, daß ich gleich der göttlichen Thus nelda 1) Sie zu lachen machen könnte. Aber all meine Thorheit und all mein Wiß sind Gott weis wohin — Ich nehme den Homer mit und will sehen was der an mir thut. Treiben Sie brav, daß der Westindier gelernt wird! Ich will auch lernen! — Uch von oben bis unten nichts als gute Borsähe. Klingts doch fast als wär ich ein junger Derzog. Geduld liebe Frau, ach und ein Bischen Wärme, wenn Sie an ihren Gustel 2) denken. Es verschlägt Sie ja

<sup>1)</sup> Scherzname ber Fraul. v. Godhaufen, Gefellicafterin und fpaterhin Gofbame ber Bergogin Mutter.

<sup>2)</sup> Bgl. oben S. 13 Unm. Der Beftindier warb, fo viel befannt ift, im hoftreise zu B. am 13. Januar 1778 aufgeführt, und so tonnte biefer batumlose Brief unmittelbar vor Gothe's harzreife, die er am 29. Nov. 1777 antrat und Mitte Dezembere endigte, gefchrieben sein. Aber sein Ton past nicht in biefe Zeit, und baß fich G. mit bem sonft nicht mehr vortommenden

nichts — boch ich habe mich nicht zu beklagen. Sie sind so lieb als Sie seyn burfen, um mich nicht zu plagen — Sie konnten ben einfältigen Bers:

O Freundschaft, Quell erhabner 2r. hier anbringen. Paßte aber boch nicht ganz und sagt im Grunde Richts. Abieu. G.

(Dinetag) ben 19. Marg.

Ich muß Ihnen noch ein Wort sagen liebe Frau. Ich bin heut Racht frank worden und zwar toll, habe mich wieder zusammen genommen. Muß aber noch hier bleiben. Bin zu Wielanden gestüchtet weil ich ganz allein zu Hause wär. Wollte heut zu Ihnen, Hustand verbietet mir auszugehn. Abe. Nur eine Zeile von Ihrer Hand. Gut Nacht Engel. Frit war bei uns, ben hab ich viel gefüßt. Abe.

(Mittwoch) ben 20. Marg.

Daß doch Worte einen um bas bringen müssen was man am sehnlichsten wünscht! Ich sagte heute zu mir, wenn sie wohl wäre, sie käme vielleicht! Nachher redt' ich mir auch bas aus und sest mich gelassen ans Klavier. — Nun denn liebe Frau was Sie thun ist mir

Scherzbeminutiv Guftel an zwei fo weit getrennten Tagen (bes Febr. 76 und Rov. 77) genannt hatte, ift minder annehmlich, als bag jenes Stind auch fchon früher einmal gefpielt ober es zu fpielen beabsichtigt worben. Auch ift ber gebruckte Rand bes Blattchens gleich anbern aus biefem Winter.

recht, denn mir ists genug, daß ich Sie so lieb haben kann, und das Übrige mag seinen Weg gehen. Daß ich von meiner Gesundheit nichts schrieb merkt ich, da das Billet weg war. Natürlich wars, aber so natürlich, daß Sies unnatürlich auslegen mußten. Danke für die Apfel. Ich hätte heute doch noch ein Billet von Ihnen erzwungen. Abe.

(Denfelben Tag.)

Sie irrten sich Engel, unter allem was mir auf Erben schädlich und tödtlich seyn könnte ist Argerniß das Lepte. An Stoff dazu fehlts freilich niemals, nur verarbeit' ich ihn nicht. Wie besinden Sie sich beste Frau, heute wär ich schon weit von Ihnen ohne den Zufall, und der ist mir auch lieb in dem Augenblick, weil ich Ihnen noch nah bin. — Lassen Sies gut seyn, weil ich doch nun einmal die Schwachheit für die Weiber haben muß, will ich sie lieber für Sie haben, als für eine andere. Abieu Engel.

Den 20. Marg 1776.

Ø.

(Dit Bleiftift.)

(Sonntag) ben 24. Marg:

Roch einen Abieu — Ich seh wohl liebe Frau, wenn man Sie liebt, ifts als wenn gesät würde, es keimt ohnbemerkt, schlägt aus und steht da — — und Gott gebe seinen Segen dazu — Amen.

Abenbs 7. ben 24. Marg 76.

(Auf bem Bege nach Leipzig, bis bort bei ber Antunft; vier Briefchen; alle mit Bleiftift.)

. 1.

(Sonntag ben 24. Marg.)

Nachts halb zwölse. Auerstädt. Unter allerlei Gestanken über Schicksal und Grillen und Träumen bin ich hier angekommen. Auf halbem Wege fand ich noch eine Orange in meinem Sack. Und ob mir sie gleich sehr wohl that in der Nacht und dem Frost: so verdroß michs doch, daß ich sie Dir nicht mit den andern geben hatte. — Auch hab ich eine Erscheinung gehabt, von all den Prügeln, die Nobody 1) schon verdient hat, das ein höllisches Deer war. Eh' ich gieng war ich auf der Gallerie 1) konnt' Sie aber nicht sehen. Gute Nacht Engel, ich denke mir Dich jezzo schlasend.

.2.

(Montag ben 25. Marg.)

Raumburg früh 5. Mit Tags Anbruch komm ich an. Ein wunderbares liebes Dämmerlicht schwebt über allem. Ich habe viel gestoren und was das Bests ist auch viel geschlasen. Iest schlässt Du auch. Bielleicht wachst Du einen Augenblick auf und benkst an mich. Ich bin ruhig, benke an Dich und von Dir aus an alles, was ich lieb habe. — Wie anders, lieber Gott wie anders!

<sup>1)</sup> S. oben S. 11 Anm. 2.

<sup>2)</sup> Bgl. oben S. 6 Unm. 1.

als ich vor 10 Jahren als ein kleiner eingewickelter seltssamer Knabe in eben das Posthaus trat 1) — wie viel hat nicht die Zeit durch den Kopf und das Derz müssen, und wie viel wohler freier besser ist mirs nicht.

3.

(Desfelben Tage.)

Vormittag halb zehn. Rippach in der Chaise vorm Posthause. Bis die Pferde kommen ein Wort. Hinter Raumburg gieng mir die Sonne entgegen aus! Liebe Frau! ein Blid voll Possnung, Erfüllung und Verheißung — die Morgenlust so erquidend, der Dust zwischen den Felsen so schauerlich, die Sonne so golden blidend als je. — Richt diesen Augen nur, auch diesem Derzen — Rein! es ist der Born der nie verstegt. Das Feuer das nie verlischt, keine Ewigkeit nicht! Beste Frau auch in Dir nicht, die Du manchmal wähnst, der heilige Geist des Lebens habe Dich verlassen. Ich will nun ganz den Eintritt in Leivzig genießen.

4.

Leipzig ben 25. Nachts 10 Uhr. Nun hier! — Rur mündlich unaussprechliche Worte. Alles ist wie's war nur ich bin anders — nur das ist geblieben, was die reinsten Verhältnisse zu mir hatte damals — Mais —

1) S. G. Aus meinem Leben Th. 2. B. 6. (2B. in 12º. Bb. 25 S. 44-47.)

ce n'est plus Julie 1) — Abieu. Ich bin bumpf im Schlaf.
— Die Schröter 2) ist ein Engel — wenn mir doch Gott so ein Weib bescheeren wollte, daß ich euch könnt in Frieden lassen — doch sie sieht Dir nicht ähnlich genug. Abe.

(Leipzig. Dinetag) b. 26. März.

Beste Frau, mir ist immer, Sie sind in Gotha wenn ich wieder komme. Ich habe heut viel, viel gelitten, aber auch Einen Moment! — D ich will nichts davon schreiben, daß ich seine ganze Fülle erzählen kann. — Ich bin bei der Schrötern — ein edel Geschöpf in seiner Art — ach wenn die nur ein halb Jahr um Sie wäre! Beste Frau was sollte aus der werden! Gute Nacht. Und bleiben Sie mir immer was Sie mir jest sind.

Ø.

Leipzig. (Sonntag) ben letten Marg 76.

Liebe Frau, Ihr Brief hat mich doch ein wenig ges brückt. Wenn ich nur den tiefen Unglauben Ihrer Seele an sich selbst begreisen könnte, Ihrer Seele an die Taus

<sup>1)</sup> Bgl. ben zweitfolgenben Brief vons, lesten Marg : "Ich habe mein erftes Mabden wiedergefeben" ac.

<sup>2)</sup> Corona Schröter, bie in Leipzig neben ber Mara fang, burch Schönheit und Kunftinn ausgezeichnet, von Gothe, fagt man, fcon als er in Leipzig flubirte, gefannt und befungen, ward einige Zeit barauf Kammer-jangerin zu Meimar. G. Br. an und von Merck G. 156; Gothe's Gebicht auf Pliebings Tob.

sende glanben sollten, um selig zu werden. — Man soll eben in der Welt nichts begreifen, seh' ich je länger je mehr. — Ihr Traum Liebste! und Ihre Thränen! — Es ist nun so! das Wirkliche kann ich so ziemlich meist tragen; Träume können mich weich machen, wenns ihnen beliedt. — Ich habe mein erstes Mädchen wieder gessehen. — Was das Schicksal mit mir vorhaben mag! Wie viel Dinge ließ es mich nicht auf dieser Reise in bestimmtester Klarheit sehen! Es ist als wenn diese Reise sollt mit meinem vergangenen Leben saldren. Und gleich knüpste wieder neu an. Dab ich euch doch alle. Bald komm' ich. Noch kann ich nicht von der Schrötern weg. Abe! Abe!

(Weimar. Freitag) b. 5. April.

Da haben Sie ihn schon wieder. Liebste Frau, barf ich heut früh mit Lenzen kommen, wie satal waren mir die Meerkapen gestern, just im Augenblick, da ich so viel, so viel Ihnen zu sagen hatte. Abieu Beste. Sie wers den das kleine wunderliche Ding sehen 1) und ihm gut werden. Doch — Sie sollen was Sie wollen, und wols len was Sie werden. Abe.

<sup>1)</sup> Bohl eben Lenz. S. G. aus m. Leben 11. Buch (B. in 129. Bb. 26 S. 75) und 14. B. zu Anf. (bas. S. 247 ff.). Göthe's Briefe an Lavater, berausgeg. v. hirzel, S. 21. Briefe an Merck, G. 94—26.

## (An bie Abwefenbe. Den 6. April ?)

Sonnabend früh 9 Uhr.

Ich lief um 12 von ber Redoute, schlief ziemlich ruhig, stand aber nicht mit ganz freiem Berzen auf. Ein Zettel von Thusnelba machte mich lachen, es wollte noch nicht recht. Da fand ich ein alte schottische Ballade die hat mich auf einmal munter gemacht, als ich seit drei Tagen nit was. Ich mußt' Ihnen schreiben, gönn' Ihnen nun die Freud' auf m Land über die ich vor einer halben Stunde noch murrt'. Abien liebe, liebe Frau.

(Anderes Blatt.) Sonntag. So haben Sie auch auf dem Lande keine Ruh vor unserer Lieb' und Thorheit, wie aber, wenn einer statt des Zettelchens selbst gekommen wäre. Hätt's auch vielleicht gethan, wenn ich nicht einen Pik auf mich hätte daß ich Sie so lieb habe. Es werden hier im Stillen sehr politische Lieder gesungen. Gestern schrieb ich ein Zettelchen an Sie, das hab' ich verlegt 1). — Es ergeben sich allerlei Lust= und noch mehr Erderscheinungen, die mögen verschwinden, wie sie entstanden sind. Aber ich weiß was, das keine Erscheinung ist.

# (Fortfepung bes Billets vom Connabenb.)

Sonntag früh. Da ist boch noch bas Zettelchen. Wenn Sie wieder kommen versprech ich Ihnen was zu lesen, benn ich fürchte nicht, daß Ihre Liebe auf dem Lande Launen kriegen wird, wie Luisens Spielgeist.

**®**. '

<sup>1)</sup> Das vorftebenbe; f. bas nachftfolgenbe.

(Sonnabenb) b. 13. April.

Liebe Frau hier ein Zettelchen, da ich selbst nicht tomme. Wie haben Sie geschlafen auf das gestrige Schwärmen. Mir ists wohl und im Herzen daß ichs nicht sagen kann, voll Ahndung und Hoffnung im Gegen-wärtigen. Doch wollt' ich, daß mich einmal wieder was zu lachen machte, und daß mir ein Assisches Wesen wiester ins Blut käm. Addio. Zeichnen Sie brav ich will auch heut an Sie denken. Nur hierauf ein Wort, bitte, bitte.

Warum soll ich Dich plagen! liebstes Geschöpf! — Warum mich betrügen und Dich plagen und so fort. — Wir können einander nichts sein und sind einander zu viel. — Glaub mir, wenn ich so klar wie Faden mit Dir redte, Du bist mit mir im Allem einig. — Aber eben weil ich die Sachen nur seh, wie sie sind, das macht mich rasend. Gute Nacht Engel und guten Morgen. Ich will Dich nicht wiedersehen — Nur — Du weißt alles — Ich hab mein Derz — Es ist alles dumm was ich sagen könnte. — Ich seh Dich eben künstig wie man Sterne sieht! — Dent das durch.

(Sonntag) b. 14. April.

Warum gabst bu uns die tiefen Blide Unfre Zukunft ahnungsvoll zu schau'n, Unfrer Liebe, unserm Erdenglüde Wähnend seelig nimmer hinzutraun? Warum gabst uns, Schidsal, die Gefühle, Uns einander in das herz zu seh'n, Um durch all die seltenen Gewühle Unser wahr Verhältniß auszuspähn.

Ach, so viele Tausend Menschen kennen Dumpf sich treibend kaum ihr eigen Herz, Schweben zwedlos hin und her und rennen Hoffnungslos in unverseh'nen Schwerz, Jauchzen wieder, wenn der schnellen Freuden Unerwarte Morgenröthe tagt, Nur uns Armen liebevollen Beiden Ift das wechselseit'ge Glück versagt Uns zu lieben ohn' uns zu verstehen, In dem Andern seh'n, was er nie war, Immer frisch auf Traumglück auszugehen Und zu schwanken auch in Traumgefahr.

Glüdlich, ben ein leerer Traum beschäftigt, Glüdlich, bem bie Ahnbung eitel war', Jede Gegenwart und jeder Blid befräftigt Traum und Ahnbung leider uns noch mehr. Sag', was will das Schidsal uns bereiten? Sag', wie band es uns so rein genau? Ach du warst in abgelebten Zeiten Meine Schwester oder meine Frau.

Ranntest jeden Bug in meinem Wesen, Spähtest wie die reinste Rerve flingt, Ronntest mich mit Ginem Blide lefen, Den fo fcwer ein sterblich Aug burchbringt. Tropftest Mäßigung dem beißen Blute, Richtetest den wilden irren Lauf, Und in Deinen Engelsarmen rubte Die gerftorte Bruft fich wieder auf, hieltest gauberleicht ihn angebunden Und vergaufeltest ihm manchen Tag. Welche Seeligkeit glich jenen Wonnestunden Da er bankbar Dir zu Füßen lag, Fühlt' sein Berg an Deinem Bergen schwellen, Fühlte sich in Deinem Auge gut, Alle seine Sinnen sich erhellen Und beruhigen sein brausend Blut!

Und von Allem dem schwebt ein Erinnern Rur noch um das ungewisse Herz, Fühlt die alte Wahrheit ewig gleich im Innern, Und der neue Zustand wird ihm Schmerz. Und wir scheinen uns nur halb beseelet, Dämmernd ift um uns ber hellste Tag. Glüdlich bag bas Schidsal, bas uns qualet, Uns boch nicht verandern mag.

Den 14. April 76.

63.

Ich bin noch eben so ungewiß ob ich recht hatte zu gehen als ich gestern unentschlossen war. Nur ein einzig Wort ich bitte Sie. Wenn Sie wollen nur Ihren Namen auf ein Zettelchen, daß ich nur was von Ihnen sehe. Sie fühlen daß ich heute kommen muß.

(Dinetag) b. 16. April.

Der Herzog 1) war die ganze Nacht ruhig, er schläft noch halb neun, wie es ist. Hier ist Lav 2). Wieland sagte mir gestern wodurch ich Sie beleidigt hätte. Mir ists lieb daß ichs weis — Sie thun mir unrecht, ich weis daß ichs gesagt habe, erinnere mich aber nicht mehr auf was, wie mich dünkt, war's in Wind, um was zu reden da oben herunter. — An Sie hab' ich nicht ges dacht, da wär's schändlich. Abien liebe Schwester weils denn so sein soll. Haben Sie eine Ahnung mich heut

<sup>1)</sup> War unwohl gewesen, Gothe hatte bei ihm gewacht.

<sup>2)</sup> Lavaters Phyfiognomit.

ju seben? hier ift was fur die Grasaffen! - Wenn's Ihnen einmal so ift, schreiben Ste mir boch mein Bebicht ab, ich hab's nicht mehr. Docht's von Deiner Sand - Sollst auch Ruh vor mir haben.

Der B. ift munter aufgewacht.

Dag Sie nicht benten Sie werben bevortheilt, schid ich eine Krizzelei bie ich zerriffen unter bes Bergogs Papieren gefunden und hier wieber aufgeleimt habe. ftellt vor Die geheimnigvolle Ruhe um Wielands Chbett 1). Abien Liebes Gold. Ich hab heute jeingenommen, Die Teufel die am leichteften ju paden find auszutreiben. Abieu. Morgen fahr ich mit bem Bergog nach Buttstäbt und sehe Sie vielleicht wenn mir wohl ift.

Danke beste Fran fur bas Wort, es ift immer lindern= ber als Cremortartari. Es ift so feltfam auch mit ber Reise und mit der Wirthschaft vorher. Gute Nacht! Bute Racht! **3**.

Digitized by Google

<sup>1)</sup> Bielands Gattin, gang Mutter und Sausfrau, war fur bie gefellige Belt ju Beimar fast unsichtbar. Dan wurde fie bochft felten und bann nur etwa auf entlegenen Spapiergangen mit ihrem Danne, mit bem fie meift band in Sand ging , gewahr. Dagegen ichentte fle ibm viele Rinber (wo ich nicht irre 15) Stoff genug für Bothe's Schelmerel. v. St.

(Montag) b. 22. April.

Bis jeho hofft ich noch immer Sie zu sehen, und weis noch nicht wie Sie sich besinden. Hier ein Zeichen daß ich lebe, daß ich Ste liebe, und immer Ihr Boriger, Gegenwärtiger und Zufünftiger bin.

Hier einige Anospen und Blüten, die der Frühling 1769 trieb 1). Schicken Sie mir die Physiognomik 2) wieder. Ich will sie binden lassen. Gestern Nacht wurd ich von Ihnen ausgehend von Bagabunden uttakirt. Adieu. Liebste Frau, mein Herz sagt mir nicht, ob ich Sie heute sehen werde, es ist einmal wieder in Bewegung und weis nicht warum. Wie aber geschrieben steht, so ihr stille war't würde euch geholsen, so will ich still sein. G.

(Donnerstag) b. 25. April.

Wahrscheinlicherweise es ich heut mit Ihnen, um 1 Uhr bin ich da, so mich nicht ein Fluß oder ein Berg abhält. Liebe Frau, gestern hatt ich einen guten Tag. Abdio.

<sup>1)</sup> Alfo die Gebichte von Gothe, die anonhm als "Neue Lieber in Mel. gef. v. B. Th. Breitfopf. Lelpz. bei B. Ch. Breitf. u. S. 1770. 4." erschienen waren, ober boch die davon, die der Almanach der deutschen Musen 1773 (Leipzig bei Schwickert) wiederholt hatte, ober auch handschriftlich ein und andere derfelben, da nachmals in Göthe's Werfen 2 bavon in der Ausg. von 1791, 9 weitere in der von 1817, mit Anderungen, herauskamen. S. Gothe's Altestes Liederbuch von L. Tieck. Berlin. H. Schultze. 1844.

<sup>2)</sup> S. oben S. 26 Unm. 2.

Lenzen's Eselei von gestern Nacht hat ein Lachsieber gesgeben. Ich kann mich gar nicht erholen 1). G.

(Mittwoch) b. 1. Mai.

Deut will ich Sie nicht sehen. Ihre Gegenwart gestern hat so einen wunderbaren Eindruck auf mich gemacht, daß ich nicht weis ob mirs wohl ober weh bei der Sache ift. Leben Sie wohl liebste Frau.

Den 1. Mai Abends. Du hast recht mich zum Seisligen zu machen, bas heißt von Deinem Serzen zu entsfernen. Dich so heilig Du bist kann ich nicht zur Seisligen machen, und hab nichts als mich immer zu quälen baß ich mich nicht quälen will. Siehst Du die trefflichen Wortspiele. Also auch morgen. Gut, ich will Dich nicht sehen! — Gute Nacht.

Sier auch eine Urne, wenn allenfalls einmal vom Beiligen nur Reliquien übrig bleiben follten.

<sup>1)</sup> Einen lächerlichen Streich von Leng, ben er gleich nach ber Ankunft in Weimar gemacht habe, erzählt Falk (Gothe S. 126), baß er nämlich, hörend, es sei bal pare am hofe, sich bort, als ware offener Maskenball, in Domino und Maske selbst eingesubrt und fradt eine Dame zum Tang aufgeforbert. Richt lang nach unserm Brief schrieb Wieland: "Lenz liefert alle göttlichen Tage rogulieromont seinen dummen Streich."

(Donnerstag) b. 2. Mai.

Suten Morgon. Mir fiel's schwer liebste Frau gestern mein Gelübbe zu halten, und so wird mirs auch heut mit Ihrem Verlangen gehen. Doch da meine Liebe für Sie eine anhaltende Resignation ist, mags denn so hinsgehen. Denken Sie mein!

Ilmenau. Sonnabend b. 4. Mai 76. elf Uhr Bormittags.

Um diese Zeit sollt ich bei Ihnen sein, sollte mit bei Kalbs 1) essen und sitze ausm Thüringer Wald, wo man Feuer löscht und Spitzbuben fängt, und bin bei beidem entbehrlich, aber doch da. Die Gegend wie die Koch-berger! 2) — Der Weg hierher ganz herrlich — und mir ist lieb, daß ich weg bin. Ich weis nicht gestern früh! was es machte mir ward weh bei Ihnen. — Run weis ich nicht wann ich wiederkomme! Vielleicht Montag. Abieu Beste grüßen Sie mir Ihre Grasaffen, und auch den Grasaffen im Schatten. Und denken Sie an mich und schreiben Sie mir was, das Sie mir geben, wenn ich zurücksomme. Ade.

<sup>1)</sup> Rammerprafibent v. Ralb folgte feinem Bater in biefer Stelle, als biefer fich nach feinem Gute Ralberieth bei Allftebt gurudgag. v. St.

<sup>2)</sup> Rochberg, bas Gut bes Grn. v. Stein norbl. von Rubolftabt. Gothe mar icon im vorigen Jahr, balb nach feiner Antunft in Beimar, bort gewefen.

(Imenau. Montag) b. 6. Mai.

Rur eine Gute Nacht. Treff ich Dich noch wenn ich zurücktomme! Mir gehts zu wunderbar. Dab mich nur ein Biffel lieb. Ich erzähl Dir auch viel und hab' Dich lieber als Du magst.

Ein Raja und ein Brame die von den Dews verfolgt werden, bitten um ein Mittagsmahl heute in dem Quell Ihres reinen Lichtes. Wenns Ja ift, antworten Sie nicht, denn schon führt uns die Begier auf die Jagd ber zweifüßigen Schlange und des vierfüßigen Wolfs.

௧.

(Dinstag) b. 14. Mai.

Wieland bei dem ich bin hat heute veranstaltet in seinen Garten zu gehen. Drum lassen wir Sie fragen ob Sie nicht statt dahin dorthin gehen wollen. Hoffe es soll auch recht sein, so holen wir Sie ab. Mein Garten 1) sieht noch so rauchig aus. — Es war nur weil ich Sie heut in freier Luft sehen mußte. Wir haben was von Lenz vorzulesen. Abieu. Engel. Glüd zum Bad!2) Treiben Sie's nur nicht zu arg. Addio.

<sup>1)</sup> Den Garten jenfeits ber Im über ben Blefen bes untern Parts hatte G. (Riemers Mittheil. II. S. 24) am 16. April in Befit genommen.

<sup>2)</sup> Bergl, unten ben Br. vom 22. Juni.

(Freitag) b. 17. Mai.

Danke Beste für den guten Morgen. Ich komme mit Ihnen zu essen und bring allerlei mit 1). Ich hab unter dem Druck neuen Muth zu leben und eine neue Art von Hoffnung gekriegt, obschon das arme Herz viel drunter leidet. Addio Beste.

(Sonnabenb) b. 18. Mai.

Eh' ich in den Garten gehe einen guten Morgen, und Spargel von Kalbsrieth. Der schöne Tag macht mir auch wohl ums Herz, so wohl es mir sein kann. Zu Tisch werd ich wieder beim Herzog seyn. Aber heut Nachsmittag oder gegen Abend wenn Sie mich mögen. G.

(Sonntag) b. 19. Mai.

Bum erstenmal im Garten geschlafen und nun Erdstulin für ewig. Da sind Spargel, erst jest gestochen, lassen Sie sie nicht unter die Andern kommen, essen Sie sie allein, da Sie doch einmal das glückliche Vorurtheil dafür haben; wie mirs eben am besten schmedte, wenn ich sie mit Ihnen äße. Sagen Sie mir wie es Ihnen

<sup>1)</sup> Er ag aber mit bem herzog, war erft Nachmittags mit ber Freundin und ben Ihrigen zusammen in seinem Garten und auf Spahierwegen und tam wieber zum Abenbeffen zu ihr (G. an Grafin Auguste Stollb. 14. Br. Urania 1839 C. 118).

heuf Mittag ift. Ob ich kommen barf? Die Anhe hier außen ist unendlich und wenn Sie erst einmal werden geschieden seyn — ich mag babran nicht benten. Abbiv.

**Ø**. ·

Hier einen Brief von meiner Schwester. Sie stihlen wie er mir bas berz zerreißt. Ich hab schon ein paar von ihr unterschlagen, um Sie nicht zu quälen. Ich bitte Sie slehentlich, nehmen Sie sich ihrer an, schreiben Sie ihr einmal, peinigen Sie mich, daß ich ihr was schide. Leben Sie wohl 1):

(Dinstag) b. 21. Mai.

Da liebe Frau wieder Spargel, ich esse heut mit Ihnen. Gestern als ich zu Bette gehen wollt' und Ihr Armband mir in die Hand kam, macht' ich mir Vorwürse. Guten Morgen Beste.

(Freitag) b. 24. Mai.

Also auch das Verhältniß, das reinste, schönste, wahrste, bas ich außer meiner Schwester je zu einem Weibe geshabt, auch das gestört! — Ich war drauf varbereitet; ich litt nur unendlich für das Vergangne und das Zufünftige und für das arme Kind, das hinausgieng, das ich zu solchen Leiden in dem Augenblid geweiht hatte.

<sup>1)</sup> Rgl. an Gräfin Aug. 3. Stollberg 29. Mai 76 (Urania 1839 S. 122.) S. auch unten S. 41.

Ich will Sie nicht sehen, Ihre Gegenwart würde mich traurig machen. Wenn ich mit Ihnen nicht leben soll, so hilft mir Ihre Liebe so wenig, als die Liebe meiner Abswesenden, an der ich so reich bin. Die Gegenwart im Augenblick des Bedürsnisses entscheidet alles, lindert alles, trästiget alles. Der Abwesende kommt mit seiner Spripe wenn das Feuer nieder ist 1) — und das Alles um der Welt willen! Die Welt, die mir nichts sein kann, will auch nicht daß Du mir was sein sollst. — Sie wissen nicht, was sie thun. Die Hand des Einsamverschlossenen, der die Stimme der Liebe nicht hört, drückt hart wo sie aussliegt. Abieu Beste.

(Sonnabend) b. 25. Mat.

Sie sind sich immer gleich, immer die unendliche Lieb und Güte. Da sind die zwei Köpfe für Kästner 2). Den von mir wird er morgen kriegen, sagen Sie noch nichts von. Bielleicht komm ich nach Tiesurt, es wird — das weiß Gott — Verzeihen Sie daß ich Sie leiden mache. Ich wills künstig suchen, allein tragen zu lernen. Ich wohne in tieser Trauer über einem Gedicht, das ich für Glud auf den Tod seiner Nichte machen will. Abieu Beste.

<sup>1)</sup> Bgl. ben Brief von bemfelben Tage an Grafin Auguste Stollberg (Urania 1839 G. 122 f.).

<sup>2)</sup> hofmeifter im Steinschen Saufe bamals fur bie zwei altern Sohne, Rarl und Ernft.

(Sonntag) b. 26. Mai.

Sier liebe Frau ein Buschel eignen Gewächses. Ift's Ihnen nach der gestrigen Thorheit wohl geworden. Ich war heut in mich gekehrt. Bleiben Sie mir lieb.

௧.

(Montag) b. 27. Mai.

Ich habe gestoppelt, ba ist noch ein Buschelchen. Man will mir glauben machen, ich burfe heut mit Ih= nen essen. Ist's wahr?

#### . ben 31 Mai 76 from

ift bie Unterfcrift eines Querottavblattoens mit gebrucktem Rand (gleich vielen biefer Briefblattoen), worein mit Bleiftift ein Bauernhof fehr schlicht und tunftlos ffigirt ift. Zu Seiten ber Unterfcrift fteht noch Amalie Louise.

(Dit Bleiftift.)

(Sonnabend) b. 1. Juni.

Ich bin wieder da 1), wäre so gern gekommen als ich lebe — aber es soll nicht sein — meine Abwesenheit wird die Welt einigermaßen consolirt haben. Ich bring Grüße von der guten Werthern. Auch das Zettelchen u. s. w. G.

<sup>1)</sup> Er war mit bem Gerzog in Allftebt gewefen (Wieland an Merd 30. Mai 76. Briefe an u. v. Merd S. 68).

(Sonntag) b. 2. Juni.

Wie kann ich sein ohne Ihnen zu schreiben. Wenigstens hört ich gestern durch Lenz was von Ihnen. Hier ein Erwin 1). Schicken Sie das Ihrige der Werthern 2). Wieland hat mit Ihrer Frau Mutter von einer Französin gesprochen, die Rinder unterrichten will. Wird noch was draus? Was macht Friz? Gezeichnet hab ich nichts. Meiner Schwester möcht ich eine Abschrift der neuen Meslodie schwester möcht ich eine Abschrift der neuen Meslodie schiesen. Addio. Vielleicht komm ich heute noch und bring die Rahmen zu den Feuerstücken. Die Banksteht prächtig in dem ihr geweihten Beiligthum 3). Adieu. Sein Sie mir lieb wie immer, ich will auch seltener schreiben und kommen.

(Montag b. 3.) Juni.

Mir wars so wohl gestern in Ihrem Zimmer ich eilte nur, daß Sie mich nicht wieder sinden sollten. Rästner's Theilnehmung sachte das Feuer an und 'so haben Sie Glut 4) gefunden, wie Sie nach Hause kamen. Ich aber hatte mich über dem Zeichnen erhipt, daß ich einen

<sup>1)</sup> Gothes Erwin und Elmire, in Profa mit Gefängen, war im Jahr vorher anonym erschienen; sein Aufsat; "Bon beutscher Baufunft D. M. Erwini a Steinbach" vor 4 Jahren.

<sup>2)</sup> Frau v. Merthern, geb. v. Danchhaufen.

<sup>&#</sup>x27; v. St.

<sup>3)</sup> In feinem Garten.

v. St.

<sup>4)</sup> Gezeichnet ober gemalt, wie bas Folgende und im vorigen Brief ,,Rahmen ju ben Feuerftuden" zeigt.

wunderbaren Krampf am herzen bekam, wie ich gieng. Abieu Engel. Ich laß ein Paar Rahmen bestellen, daß bas Feuer nicht verlösche. G.

Beigehenbes machen Sie nicht eher auf, bis ich tomme.

(Dinetag) b. 4. Juni.

hier liebe Frau den Tribut. Ich will sehen ob ich aushalte nicht zu kommen. Ganz sind Sie nicht sicher vor mir. Gestern hatt' ich wieder einige Augenblicke in benen ich recht fühlte daß ich Sie lieb habe. G.

Gut benn, so wird mir ein Weg gespart, dafür mein Schimmel unterthänig dankt. Ich effe in Tiefurt, und wenn die junge Frau zu Tisch kommt, so erwarten wir die alte zum Gouté. Addio und besten guten Morgen beiden.

Das konnten Sie mir also thun und gestern von Tiesurt bleiben. Freilich was Sie thun muß mir recht sepn!! Es machte mich nur traurig. — hier sind die Rahmen, bewahren Sie sie bis ich komme, die Bilder einzumachen. heut mag ich nicht aus meinem Garten. Leben Sie wohl und sein Sie so glüdlich als Sie lieb mir sind. Was macht Frip?

(Freitag) b. 7. Juni.

Sie sind lieb, daß Sie mir alles gesagt haben! — Man soll sich Alles sagen wenn man sich liebt. Liebster Engel und ich habe wieder drei Worte in der Hand, Sie über Alles zu beruhigen, Aber auch nur Worte von mir zu Ihnen! — Ich komme heut noch! Adieu. G.

# (Auftebt) Montag ben 10. früh.

Gestern früh Reun waren wir hier, bis Rolschleben hatte ich die Erinnerung mit Ihnen gewesen zu sein. Wir richteten uns ein und gingen Abends zu Stubenvoll I, wo die Misels von Kalbsrieth waren. Ich zeichnete Ihnen wie beisommt und Hr. von Stubenvoll sagte mir Sie hätten auch in der Stube am andern Fenster gezeichnet. Abends aßen wir da, der Herzog und Wedel spaßten so lange dis Karolinchen schluchzend vom Tisch ausstand und in das Nebenzimmer ging 2). Jest ists höchst schön von der Burg ins Thal. Der Herzog ist nach Kalbsrieth geritten. Wenn ich fristrt din und fertig, tusch ich erst das gestrige aus, dann ist unten am Teich ein besonders schön Fleckschen, das ich zu erhaschen suchen will.

(Mit Bieifift.) Ein Husar geht, ber Ihnen bas bringen

<sup>1)</sup> Forftmeifter von Stubenvoll zu Allftebt.

<sup>2)</sup> Bahricheinlich Karoline von Ilten, bie mit einer Reigung zu tampfen batte.

foll. Nach Tisch. — Geben Sie Inliegendes an Phisipp 1), die Zeichnung bring ich mit. G.

(Donnerstag) b. 13. Juni.

Ich wills überwinden und Sie heut nicht sehen, wenns hält die Wend. Hier die Stücke, das Porteseuille, die Muschel — Was brauch ich mehr zu sagen. Sie wissen alles. G.

(Dinetag) b. 18. Juni.

Also gestern wollte ber himmel nicht. Ich hatte einen übeln Tag. Konnte gestern Nacht für hoffnung und Furcht nicht schlafen, ber anhaltende Regen machte mich toll, und ich war dumpf bis Nacht, aber heute kommen Sie doch mit der Schwester. Ich hoffe das Wetter soll bleiben. Abieu Beste. Kommt Stein auch? G.

NS. Wenn's regnet wie ich fast fürchte, so wird heute wieder nichts draus. Bielleicht lauf ich auf die Nacht alsdann zu Ihnen. Sagen Sie mir Ein Wort. Grüßen Sie die Schwester.

<sup>1)</sup> Gothe's von Frantfurt mitgebrachter vertrauter Diener und Schreiber Philipp Seibel.

<sup>2)</sup> Luife von Scharbt, vermalt mit Baron Imhoff, bamals zu Morlach in ber Gegenb von Rurnberg. v. St.

(Sonnabenb) b. 22. Juni.

Du haft gestern Steinen labm nach Sause triegt, sonft wär ich noch einen Augenblick kommen, denn ich bedarf auch einiger Pflege, da gieng ich zu Wieland und ward mir wieder freier. Liebste Frau ich barf nicht bran benten daß Sie Dienstag weggehen 1). Daß Sie auf ein halb Sahr hinaus von mir ab sind. Denn was hilft alles! Die Gegenwart ift's allein bie wirft, troftet und erbaut! — Wenn sie auch wohl manchmal plagt — und bas plagen ift der Sonnenregen der Liebe. Ich hab Sie viel lieber feit neulich, viel theurer und viel werther ift mir Deine Gutheit zu mir. Aber freilich auch flarer und tiefer ein Berhältniß, über bas man fo gern wegschlüpft, über bas man fich fo gerne verblendet. Der Bergogin Mutter entging nicht, daß ich mich auf einmal veränderte. Abieu! Dier eine Rose aus meinem Garten, hier ein paar halb welle die ich an einer Bede gestern gurudreitend Dir abbrach. Leb wohl Bestes. Der Schwester einen guten Morgen. Abbio. ௧.

Ich werde Sie nicht mehr sehn. Abieu. Ich habe kein Abieu zu sagen benn Sie gehn nicht fort. Hier was von meiner Schwester 2) 2c. Für ihre Matiness 3) bank

<sup>1)</sup> Rach Phrmont. G. unter b. 28. Juni bie Rachschrift bee Bergoge.

<sup>2)</sup> Siehe bas Radftfolgenbe.

<sup>3)</sup> Bgl. oben S. 14.

ich herzlich, ich habe mich herzlich drüber gefreut, ich bin weidlich geschunden, und doch freut michs daß es nicht so ist. Abieu. Schicken Sie mir die große Silhouette. Schicken Sie mir sonst noch was sie mir gönnen. Adieu — Ich habe keine Idee von dem was das heißt: daß Sie gehn. Grüßen Sie die Schwester. — NB. Warum Sie das Porteseuille nicht kriegen und an dessen Statt einen schlechten Pappendeckel auf dem ich reisend nach Leipzig die Zettelchen unter Wegs an Sie schrieb i), und mitzunter das Gedicht auf Hans Sachsen ansing, und dabei allerlei Zeichnungen vergangener Zeiten hiermit erhalten; das ist zu heilig fürs Papier, da Sie mir nicht einmal geben können was Sie schreiben konnten.

(Gothe's Schwester Cornelia, verehelichte Schlosser, an grau v. Stein.) Aus Emmenbingen 2).

Wie soll ich Ihnen banken, beste, ebelste Frau, baß Sie sich in der unendlichen Entfernung meiner annehmen und mir suchen meine Einsamkeit zu erleichtern. O wenn ich nur hoffen dürfte Sie ein einzigesmal in diesem Leben zu sehen, so wollte ich nie schreiben und so alles bis auf den Augenblick versparen, denn was kann ich sagen das

<sup>1)</sup> S. oben S. 18 f.

<sup>2)</sup> Abschrift mit Bleiftift von ber hand ber Frau von Stein, die mahricheinlich von biefem und einem ipater folgenben Briefe ber Frau Schloffer an
fie die Originale Gothen im Jahre nach bem Empfang, ba biese seine Schwester
ftarb, geschenft und juvor fich biese Abschriften gemacht haben wirb.

einen einzigen Blid, einen einzigen händedrud werth wäre, umsonst such ich schon lang eine Seele wie die Ihrige und werde sie hier herum nie sinden — Es ist das das einzige Gut was mir jest noch sehlt, sonst besitz ich alles was auf der Welt glüdlich machen kann.

Und wem meinen Sie, meine ebelste Freundin, dem ich diesen jesigen Wohlstand zu danken habe. — Riemand anders als unserm Zimmermann, der mir in meiner Gesfundheit alles Glück des Lebens wiedergeschenkt hat.

Noch vor kurzer Zeit war ich ganz traurig und mes lancholisch; bas beinab breijährige beständige Leiden bes Rörvers hatte meine Seelenkräfte erschöpft. Ich fab alles unter einer traurigen Gestalt an, machte mir taufend närrische angftliche Grillen, meine Ginbilbungefraft beschäftigte fich immer mit ben ichredlichften Ibeen, fo bag fein Tag ohne Bergensangst und brudenben Rummer verging. - Run aber fiehts Gott fen Dant gang anders aus, ich finde überall Freude wo ich fonft Schmerzen fand, und weil ich gang gludlich bin, befürchte ich nichts von ber Butunft, o meine Beste, wenn ber Buftand bauert, so ift ber himmel auf ber Welt. — Alles Bergnugen, bas bier in ben herrlichen Gegenden bie ichone Ratur giebt, fann ich jest mit vollem Bergen geniegen; meine Rrafte baben fo wunderbar zugenommen, daß ich gehen und fogar reiten fann. Ich entbede baburch alle Tage neue Schäpe, Die ich bisher entbehren mußte, weil bie ichonften Wege gu gefährlich jum Fahren find. Meines Brubers Garten

hätt' ich wohl mögen blühen seheu, nach der Beschreibung von Lenz 1) muß er ganz vortrefflich sein, in der Laube unter Euch Ihr Lieben sipen, welche Seligkeit.

(Bothe. Dinstag) ben 25. Rachts.

Sagt' ich's nicht'! Raum sind Sie weg schon so ein Tag, ein unendlich verwickelter Tag, daß ich kaum schreisben, und eigentlich gar nichts schreiben kann. Was sich nur sagen ließe, kaum sagen ließe. — Gute Nacht, Beste.

(Anderes Blatt.) (Donnerstag) ben 27. Juni. Rachts.

Ich schlase beim Berzog und ehe ich mich aufs Kanapee streiche nur ein Wort Dankes für die Zeichnung! Sie ist ganz herrlich, ganz wahr und Deine ganze Seele in der Wahrheit. Das Gefühl des Friedens der mit Dir geht, an den Bauerschwellen. Liebe, Allen Dank und gute Racht.

(Freitag) ben 28. Morgens!

Schon im Franzchen und schwarzem Rod erwartend bes Conseils erhabene Sipung 2) Tiebe Frau und dann bei Tisch. Die Zeichnung freut mich! — Weil ich ganz überzeugt bin, Sie werden in kurzem Ihrem Gefühl zu Dank und Liebe fürtragen können. Ich zeichne jest leiber nichts, boch wird hoff ich etwas sertige für Sie.

<sup>1)</sup> Bon biefer fchrieb auch Gothe's Mutter an Rlinger b. 26. Dai 1776.

<sup>2)</sup> Bielleicht ju Gothe's feierlicher Einführung, ba er vor A Tagen bas Defret erhalten hatte, bas ibn jum Geh. Legationsrath mit Sit und Stimme im Gebeimen Rath und einem Gehalt von 1200 Thirn. ernanute.

(Auf bemfelben Blatt von bes Gergogs Ganb.)

Guten Morgen liebe Frau, alle Geister ber Berge, ber Schlöffer, ber Morgen und Abenddammerung seien Ihre Begleiter. Denken Sie an mich; ich treibe mich jest mit Göthen ins Conseil. Wenn sie in Pyrmont ist liebe Frau, so trinke sie ja, wenn der Morgen hubsch ist, das erste Glas auf Göthens und meine Gesundheit.

C. A.

(Rleines Blattchen in Drudranb.)

(Dinstag) b. 2. Juli.

Als ich für Dich zeichnete an der Im den 29. Jun. 76 zwischen Mittag und 1.

Hier bilbend nach ber reinen stillen Ratur, ist ach mein Herz ber alten Schmerzen voll. Leb ich boch stets um berentwillen Um berentwillen ich wicht leben soll.

(Auf ber Rudfeite bes Blattchens.)

Sonst hab ich noch allerlei Ihnen geschrieben, ber Berzog nahm mir neulich was weg und wollt was drunter schreiben. Es war Dakt für Ihre berzliche Zeichnung. Brauch ich zu sagen daß ich Sie wermisse. — Es ist Prüfung, daß Sie weg sind. Abe.

Den 2. Juli 76.

௧.

(Auf bemfelben Blatte, wo bie Beilen vom 25. Juni.)

Den 2. Juli.

Es ist und bleibt Gegenwart alles! Was hilft mich's, baß Sie in ber Welt sind, baß Sie an mich benten.

Sie fehlen mir an allen Eden, ich schleiche meinen Tag herum, und es ist mir eben weh bei der Sache. Mit Wielanden hab' ich göttlich reine Stunden. Das tröstet mich viel. Ihre Schwester ist gut, sie kommt wohl einsmal vor meinem Garten vorbei und gudt ob ich drinnen bin. hinein ist sie noch nicht kommen. Ich hab ihr Rosen geschickt und hab sie lieb. Daß Sie für mich zeichnen macht mir hoffnung. Der kleine ruhige Landblick hat mir gar wohl am herzen gethan. Sie werden noch herrelich zeichnen lernen. Rur immer das Datum an ein Edschen ganz klein. Addio.

Nachts halb 11. Der Mondschein war so göttlich, ich lief noch ins Wasser. Auf der Wiese und Mond. Gute Nacht.

(Mit Bleiftift.)

(Freitag) b. 5. Juli 1).

In Deinem Zimmer schreib ich bas. Sabe mit ben Grasaffen geffen. Sudan und der Kleine Lauf 2) haben sich im Bassin gebadet und allerlei Possen gemacht — hier sich auf Deinem Kanapee. Abieu Engel.

<sup>1)</sup> Auf bemfelben Blatt, wo die obigen Zeilen vom 27. Juni, bann vom 28., nebft jenen bes Bergogs.

<sup>2)</sup> Zwei fleine Mohrenknaben, bie Imhoff aus Indien mitgebracht hatte, und bie uns fehr liebe Befpielen waren. Die Garten meiner Citern und Großeltern fliegen an einander und hatten ein Baffin. v. St.

(Mit Dinte auf bemfelben Blatt.)

Wielands Garten auch am 5. Juli. Ich komme von Deinem Zimmer, noch ein Wort. Ich hab Deine Briefe bestellt. Grüße Zimmermannen, sag ihm, ich hab' ihn nicht verkannt, aber ich hab einen Pik auf all meine Freunde, die mich mit Schreiben von dem was man über mich sagte wider ihren Willen plagten. Du kennst meine Lage am besten also sag ihm was Dir's Herz sagt. Sag ihm, er solls für sich behalten, soll mich lieb behalten. Abdio Beste. Gestern hatt ich mit Luisen einen lieben Augenblick. Leb wohl. Denk mein wie sonst. Zeichne mir was.

Mir ift ein Streich mit der Zeichnung für Dich besgegnet, schadt aber nichts. Du friegst sie doch. Abieu.

Abends 9.

Im Welschen Garten 1) getanzt. Deine Schwester war ba. Sie lachte mich aus, ba ich Umwege machte, ihr zu sagen, was ich von Dir wüßte. Abbio Engel 2). G.

Den Iten Juli 3). Gestern Rachts lieg ich im Bett schlafe schon halb, Philipp bringt mir einen Brief,

<sup>1)</sup> Der welfche Garten, von altfrangofifcher Anlage, ift burch bie neuern Anlagen verschwunden; er nahm ben Thell bes Barts ein, ber jundchft an bie Stadt granzt zwifchen ber Marienstraße und bem alten Parabeplah über ber Sim.

<sup>2)</sup> Auf bem anftogenben Blatt bie Abreffe an Frau v. St. nach Phrmont.

<sup>3)</sup> Auf bemfelben Blatt, wo bie Beilen vom 26. Juni und vom 2. Juli.

dumpffinnig les ich — daß Lilli eine Braut ist!! tehre mich um und schlase fort. — Wie ich das Schicksal anbete, daß es so mit mir verfährt! So alles zur rechten Zeit — Lieber Engel, Gute Nacht.

— Übrigens geht's so entsetlich durcheinander mit mir daß es eine Freude ift. Abe.

Die Imhof friegt manchmal was von Interessen, das von ich die Quittungen ausweisen kann.

(Dinetag) b. 16. Juli.

Nur Ein Wort beste Frau. Ich hab' ben Kopf die Quere sitzen und kann nichts sagen. Wir gehen übersmorgen nach Imenau, und wollt' Sie wären in Rochberg, Sie sehlen mir an allen Eden und Enden und wenn Sie nicht bald wieder kommen mach ich dumme Streiche. Gestern auf dem Bogelschießen zu Apolda hab' ich mich in die Christel von Artern verliedt ze. Ich habe gar nichts was mich in linde Stimmung sett. Wieland thut mir noch am wohlsten. Der herzog und ich theilen unsere Dumpsheit!) wenigstens, alles andere hetzt mich, und ich kann mich nicht zu Dir flüchten. Sonst ist nicht leicht ein glücklicher Geschöpf als ich, wenn ich Dich nur wieder hätte. D schied mir was. Grüß Zimmermann.

௧.

<sup>1)</sup> Bgl. Riemer II G. 34.

Abenbe ben 16ten.

Roch ein Wort. Gestern als wir Nachts von Apolda zurückritten, war ich vorn allein bei den Husaren I, die erzählten einander Stücken, ich hörts, hörts auch nicht, ritt so in Gedanken fort. Da siel mir's auf, wie mir die Gegend so lieb ist, das Land! der Ettersberg! die unbedeutenden hügel!! und mir suhr's durch die Seele — Wenn Du nun auch das einmal verlassen mußt! das Land wo Du so viel gefunden hast, alle Glücksleitigkeit gefunden hast, die ein Sterblicher träumen darf, wo Du zwischen Behagen und Nißbehagen in ewig klingender Existenzschwebst — wenn Du auch das zu verlassen gedrungen würdest mit einem Stab in der Hand wie Du Dein Baterland verlassen haft, es kamen mir die Thränen in die Augen, und ich fühlte mich start genug, auch das zu tragen — start! das heißt dumps.

Gegen neun! ich wollt Du wärst hier! ich hab Dir was zu sagen das fürs Papier zu gut ist. Mit denen Grasaffen hab heute gessen. Du fehlst Allen. Hab den Frip gefüttert. Deine Schwester sah ich nicht, es ist ein liebes Geschöpf, wie ich eins für mich haben möchte und dann nichts weiter geliebt. Ich bin des herztheilens überdrüssig.

<sup>1)</sup> Der Bergog hielt ein Corps hufaren, beren er meift einige als Orbonnangen auf feinen Reifen in Thuringen bei fich hatte. v. St.

(Mittwoch) ben 17. (Juli). Adieu wir gehen heute Abend. Dein Mann hat heut Reiterkünste getrieben und Deiner Schwester schick ich noch eine Rose eh ich geh. Leb wohl, ich komme wieder ferner von Dir und wenn Du zurücksommst bin ich nicht da. Abieu — Wenn ich nur leben könnte ohne zu lieben. G.

(Mit Bleiftift.)

In ber Höhle unter bem hermannestein (bei Imenau. Montag) 22. Juli 76.

3ch hab' auf ber andern Seite angefangen mas zu zeichnen, es geht aber nicht, drum will ich lieber schreiben in der Soble unter dem Bermannostein meinem geliebten Aufenthalt, wo ich möcht wohnen und bleiben. Liebste ich hab' viel gezeichnet, sehe nur aber zu wohl, bag ich nie Künstler werde. Die Liebe giebt mir alles, und wo die nicht ist, dresch' ich Strob. Das mablerischte Kled gerath mir nicht, und ein ganz gemeines wird freundlich und lieblich. Es regnet scharf im tiefen Wald. Wenn Du nur einmal hier sein könntest, es ist über alle Be= schreibung und Zeichnung. 3ch hab' viel gefriggelt, seit ich hier bin, alles leiber nur vom Auge zur Sand, ohne burche Berg zu geben, ba ift nun wenig braus worden. Es bleibt ewig mahr: fich ju beschränten, Ginen Gegenftanb, wenige Gegenstände recht bedürfen, fo auch recht lieben, an ihnen bangen, fie auf alle Seiten wenden, ich schwör Dir ich weiß nicht wie mir ist. Wenn ich so benke, daß sie mit in meiner Höhle war, daß ich ihre Hand hielt, indeß sie sich bückte und ein Zeichen in den Staub schried!!! Es ist wie in der Geisterwelt, ist mir auch wie in der Geisterwelt. Ein Gefühl ohne Gefühl. Liebster Engel! Ich hab' an meinem Falken 1) geschrieben, meine Giovanna wird viel von Lili haben, Du erlaubst mir aber doch daß ich einige Tropfen Deines Wesens drein gieße, nur so viel es braucht um zu tingiren. Dein Bershältniß zu mir ist so heilig, sonderbar, daß ich erst recht bei dieser Gelegenheit fühlte: es kann nicht mit Worten ausgedrückt werden, Menschen könnens nicht sehen. Vielsleicht macht mirs einige Augenblicke wohl, meine verklungenen Leiden wieder als Drama zu verkehren. Abieu Liebe.

(Mit Bleiftift.)

Den 8. Aug. 76. Imenan.

Auf dem Gabelbach. Es ist balb drei, der Herzog ist noch nicht von der Jagd, er wird hier essen. Bon meinem Morgen auf dem Hermannsstein sollst Du was sehen, viels leicht auch was lesen, Abdio, Du bist immer bei mir.

(Mit Dinte.)

Stüperbach, Nachts bei Tifch.

Ich hab heute ben gangen Tag für. Dich gezeichnet, nicht immer glüdlich, aber immer warm. Heut aber saß ich wieder hier auf bem Schlofberg und hatte einen guten

1) Bon biefer Dichtung ift auch unten im Schreiben vom 12. Auguft bie Rebe.

Augenblid. Wie erwünscht lag eben ber Sonnenblid ben Moment ba ich aufstieg im Thal, wie ich ihn aufs Papier fesseln möcht. -

3ch muß nur fur Dich zeichnen, Gie thun bas bazu was ich nicht machen fann. -

(Freitag b. 9. Aug.)

Bon beute frub, von beut' ben gangen Tag! fann ich nichts fagen! Engel — Geh nur in bie Schweig — Gute Racht, gute Nacht. -ሜ.

### (Sonnabenb) b. 10. Auguft.

Liebste Frau. Ich schid Ihnen bie Stüperbacher Zeichnung unvollendet, benn ich fürcht' ich verberb fie. Geftern versuchte mich ein boser Geist, daß ich im liebeleeren Augenblick brüber tam und um Ein haar war fie verpudelt und ich ware rasend geworden. Auch haben Sie ba noch ein ander Stud, bas ich nur in Ihrer Gegenwart auszeichnen fann. Legen Sie Beibes in eine leere Romod = Schublade, bag es fich linde von felbit aufrollt, baß es nur feine Brüche friegt. Abieu Engel, ich mag Dir nichts weiter fagen, Du haft Alles was ich gethan habe von Dir los zu kommen, wieder zu Grunde gerichtet. — Die Roll schick mir wieber. Abbio.

௧.

ich schwör Dir ich weiß nicht wie mir ist. Wenn ich so benke, daß sie mit in meiner Höhle war, daß ich ihre Hand hielt, indeß sie sich bückte und ein Zeichen in den Staub schrieb!!! Es ist wie in der Geisterwelt, ist mir auch wie in der Geisterwelt. Ein Gefühl ohne Gefühl. Liebster Engel! Ich hab' an meinem Falken 1) geschrieben, meine Giovanna wird viel von Lili haben, Du erlaubst mir aber doch daß ich einige Tropsen Deines Wesens drein gieße, nur so viel es braucht um zu tingiren. Dein Bershältniß zu mir ist so heilig, sonderbar, daß ich erst recht bei dieser Gelegenheit fühlte: es kann nicht mit Worten ausgedrückt werden, Menschen könnens nicht sehen. Vielsleicht macht mirs einige Augenblicke wohl, meine verklungenen Leiden wieder als Drama zu verkehren. Abieu Liebe.

(Mit Bleiftift.)

Den 8. Aug. 76. Imenau.

Auf dem Gabelbach. Es ist balb drei, der herzog ist noch nicht von der Jagd, er wird hier essen. Bon meinem Morgen auf dem hermannöstein sollst Du was sehen, viels leicht auch was lesen, Addio, Du bist immer bei mir.

(Mit Dinte.)

Stüperbach, Nachts bei Tifch.

Ich hab heute den gangen Tag für Dich gezeichnet, nicht immer glüdlich, aber immer warm. heut aber saß ich wieder hier auf bem Schloßberg und hatte einen guten

1) Bon biefer Dichtung ift auch unten im Schreiben vom 12. Anguft bie Rebe.

Augenblick. Wie erwünscht lag eben der Sonnenblick den Moment da ich aufstieg im Thal, wie ich ihn aufs Papier fesseln möcht.

Ich muß nur für Dich zeichnen, Sie thun bas bazu was ich nicht machen kann. —

(Freitag b. 9. Aug.)

Bon heute früh, von heut' ben ganzen Tag! kann ich nichts sagen! Engel — Geh nur in die Schweiz — Gute Nacht, gute Nacht. — G.

## (Sonnabenb) b. 10. Auguft.

Liebste Frau. Ich schied Ihnen die Stützerbacher Zeichsnung unvollendet, denn ich fürcht' ich verderb sie. Gestern versuchte mich ein böser Geist, daß ich im liebeleeren Augenblick drüber kam und um Ein Daar war sie verpudelt und ich wäre rasend geworden. Auch haben Sie da noch ein ander Stück, das ich nur in Ihrer Gegenswart auszeichnen kann. Legen Sie Beides in eine leere Romod Schublade, daß es sich linde von selbst aufrollt, daß es nur keine Brüche kriegt. Abieu Engel, ich mag Dir nichts weiter sagen, Du hast Alles was ich gethan habe von Dir los zu kommen, wieder zu Grunde gerichtet. — Die Roll schied mir wieder. Abdio.

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

(Montag) b. 12. August.

Bergebens hab' ich auf ein paar Worte von Dir gewartet! Hier hast Du die Aussicht aus dem Pachthose zu Unterpörlit wo wir zusammenstanden, als Krause 1) zeichnete, ich hab' am Falten 2) geschrieben und hosse was zusammen zu bringen.

(Sonnabenb) b. 17. Auguft.

Lieber Engel wir kommen. Der herzog will seinen Fuß in bes Pr. Conft. 3) leeren Zimmern warten. Ich werbe Dich wieder sehen. Und geh' alles wies kann!

(Freitag) b. 23. Auguft.

Ich hoffte Ihr berz sollte Ihnen sagen über die Ober-Weimar Wiesen zu gehen 1). Es hats nicht, und ich bin umsonst bei schönem Sonnenuntergang in meinen Garten gangen. Hier die Silhouette. Viel Grüße Ihrer Hohenlohe 5). Morgen bin ich bei Ihnen. G.

Beim Monbe benten Sie mein.

v. St.



<sup>1)</sup> G. M. Kraus aus Frankfurt, Maler, vornehmild Lanbichafter, tam 1774 nach Thuringen, warb bem Weimarschen hof bekannt, bann Rath und von 1780 bis zu seinem Tobe 1806 Direktor ber herzogl, freien Zeichenschule.

<sup>2)</sup> Bgl. oben S. 52 Anm. 1.

<sup>8)</sup> Bring Conftantin, Bruber bes Bergoge.

<sup>4)</sup> An welchen Gothe's Garten und Gartenhaus lag.

<sup>5)</sup> Fürftin Sobenlobe, geb. Grafin Reug.

Dier liebe Frau den Rest von allerlei Bildnerei, die mein herz unter Ihrer Regierung vollbracht hat. Ich wollt' daß das der lette Transport wäre, und ich aufshören könnte Sie zu plagen durch meine unhimmlische Gegenwart. Mit allem dem schick' ich auch noch Papier mit für himmel, hölle und Fegeseuer. Sein Sie lieb. Gestern hatt' ich einen Pit auf Euch alle, drum kam ich nicht. Abdio.

(Montag) b. 26. August.

Diese Briefe trieg ich heut und ich bente es macht Ihnen Freude guter Menschen Stimmen zu hören. Dier auch, Engel, einige Melodien. Abieu. Ich hab Ihnen nichts zu sagen, benn mein ganzes herz ist vor Ihnen.

**(3)**.

(Donnerstag) b. 29. Auguft.

Mir wars schon genug Beste in Ihrer Stube zu sein gestern<sup>1</sup>). Ich fühlte ganz wie lieb ich Sie hatte und ging wieder. Danke für den guten Morgen. heut kriegen Sie mich nun freilich auf einen Augenblid. Ich bin in liebes voller Dumpsheit der Ihrige. G.

1) Un feinem Geburtetag.

(Freitag) b. 30. Auguft.

Wie haben Sie geschlasen Beste. Mir wars gestern sehr wohl um Sie. Es war Ihnen auch lieb ums herz, bunkt mich. Sagen Sie mir ein Wort. Ich ließ gestern bei Ihnen Papiere, schiden Sie mir sie boch versiegelt.

௧.

Heute komm' ich zu Tisch, wenn Sie mich mögen. Gestern war's ein Bischen wunderbar. Abdio beste Frau. Sie haben also das kleine Ungeheuer 1) bei sich gehabt.

Ø.

(Sonntag) b. 1. September.

Wenn das so fortgeht beste Frau werden wir wahrlich noch zu lebendigen Schatten. Es ist mir lieb daß
wir wieder auf eine abenteuerliche Wirthschaft ziehen 2),
benn ich halts nicht aus. So viel Liebe, so viel Theilnehmung! so viel treffliche Menschen und so viel Derzensdruck. Leben Sie wohl. Lassen Sie sich die Grasassen,
besonders die Imhos was vorschäftern. Fühlen Sie daß
ich an Sie denke und daß ich wieder einen Theil des
Wegs reiten werde, den ich mit Ihnen gefahren bin.
Steinen hab ich das Zettelchen gegeben. Luisen nur eine

<sup>1)</sup> Bohl Leng.

<sup>2)</sup> Rach 3Imenau, wo bes Bergoge Weburtstag am 3. Gept. gefeiert murbe.

Berbeugung gemacht. Sagen Sie Ihr, daß ich sie noch lieb habe! versteht sich in gehörigen termes. Abdio, Addio.

Den 1. Sept. Nachts im Garten.

So oft Sie Selzer Wasser trinten, gebenken Sie an mich 1).

Ich hab meine Glieder in Stern 2) geschleppt, Sie noch zu sehen 3) und einen Tropfen Anodynum aus Ihren Augen zu trinken. Sie waren nicht da und ich zog mich zu Wieland und nach Haus, nun fühl ich daß ich müb bin. Ach Ihre Gesandten! — Liebe Frau. Lenz hat die Kirsche verwahrlost hat mir sie nicht gegeben, mir nicht den Kern, nicht den Stiel gegeben. Mir der ich in all dem Tumult so oft an Sie gedacht habe. — Hat mir nichts davon gesagt die heute — Gute Racht. Bleiben Sie mir immer die Liebe Unveränderliche von Ewigseit zu Ewigseit Amen.

1) Bielleicht begleitete ein Glas biefe Beilen. Gin Blattchen ohne Datum bat bie Berfe :

Lag Dir gefallen
Aus biefem Glas zu trinken,
Und mög' Dir bunken,
Wir fäßen neben Dir.
Denn, obgleich fern, find wir
Dir boch bie nächften fast von allen.

- 2) Der untere Bart jenfeit ber Im, gegenüber ber Morgenfeite bes Schloffes bis bin unter Gothe's Garten.
- s) Bielleicht , eh er nach Ilmenau gu jener frohlichen Feler ging , ober gleich nach ber Rudfunft am Sten.

(Sonntag) b. 8. September.

Ich war gestern sehr traurig und wußte nicht warum. Es war mir als wenn ich Sie heut nicht sehen sollte, ich ließ mir die Clarinettisten kommen, ging in meinem Garten herum, sie bliesen bis Acht. Es war alles so herrlich aber mein Herz thaute nicht auf. Eben da ich im reinen Morgen umgehe, kommt Ihr Zettelchen. Ich habe vor einer Stunde Wielanden sagen lassen, er möchte kommen, es war auch Ahndung daß ich semand brauchen würde. Abieu. Ich bin dem Schicksal zu viel schuldig als daß ich klagen sollte, und doch für meine Gefühle kann ich nichts. Abieu, ich werde nicht nach Kochberg kommen, denn ich verstund Wort und Blid. Abieu. \_ G.

# (Dinetag) b. 10. September.

Ich schick' Ihnen Lenzen, endlich hab' ichs über mich gewonnen. D Sie haben eine Art zu peikigen, wie das Schicksal, man kann sich nicht drüber beklagen, so weh es thut. Er soll Sie sehen, und die zerstörte Seele soll in Ihrer Gegenwart die Balsamtropsen einschlürfen, um die ich alles beneide. Er soll mit Ihnen sein — Er war ganz betrossen, da ich ihm sein Glück ankündigte, in Rochsberg mit Ihnen sein, mit Ihnen gehen, Sie lehren 1), für Sie zeichnen, Sie werden für ihn zeichnen, für ihn sein. Und ich — zwar von mir ist die Rede nicht und warum

<sup>1)</sup> Englifch.

sollte von mir die Rede sein — Er war ganz im Traum da ich's ihm sagte, bittet nur Geduld mit ihm zu haben, bittet nur ihn in seinem Wesen zu lassen. Und ich sagt' ihm daß er es, eh' er gebeten, habe. Ich schiese einen Schässpeere mit, schiese hoffentlich ten Wakeseld nach. Genießen Sie rein der lieben Derbstzeit, es scheint als wollt Sie der himmel mit lieben Tagen segnen. Bon mir hören Sie nun nichts weiter. Ich verbitte mir auch alle Rachricht von Ihnen oder Lenz. Wenn was zu bestellen ist, mag ers an Philipp schreiben.

### (Donnerstag) b. 12. September.

Lenz will nun fort, und ich hatte Bedenken Ihnen die vorhergehende Seite zu schiden, ach Sie mögen sehen wie mirs im Derzen manchmal aussieht, wie ich auch ungerecht gegen Sie werden kann. Ich danke Ihnen fürs erste Andenken von Ihrem Schreibtisch, den ich damals I) wohl nicht wieder zu sehen hosste, aber nicht so. Gestern war ich in Belvedere. Luise ist eben ein unendlicher Engel, ich habe meine Augen bewahren müssen, nicht über Tisch nach ihr zu sehen — die Götter werden uns allen beisstehen — Die Waldnern ) ist recht lieb, ich war früh bei ihr, wir haben uns herumgeschäfert. Abends alle Durchlauchten in Tiesurt. Ihr Mann war guter Dumor,

 ${\sf Digitized\ by\ Google}$ 

<sup>1)</sup> Beim erften Befuch bort vor brei Bierteljahren, wo fein Bleiben in Beimar noch ungewiß war.

<sup>2)</sup> Abelaibe von Balbnern, aus bem Elfaß geburtig, Gofbame ber Gerzogin. v. St.

machte possissische Streiche mit der Oberhosmeisterin. Ich habe die hosseute bedauert, mich wundert daß nicht die meisten gar Kröten und Basilisken werden.

Abdiv mein herz ist doch bei Ihnen Liebe, Einzige, die mich glücklich macht ohne mir weh zu thun. Doch — freilich auch nicht immer ohne Schmerz. Abe Beste.

Ø.

Eben friegt ich noch der W. 1) Brief. Danke herzlich, es ist eine werthe Frau und thut recht wohl so bran. Sie hat ihre eigne feste Borstellungsart und wer der nachhandelt ist mir werth, wenn sie zugleich so liebevoll und so rein ist, wie die ihrige. Grüßen Sie sie sie in meinem Namen und sagen ihr, ich würde künstig um ihretwillen mehr auf die Philanthropins 2) ausmerken, dafür bät ich aber auch um die Nachricht, die sie von Dessau erwartete. Leben Sie wohl, denken Sie mein. Ich sie oft unter meinem himmel in Gedanken an Sie, Sie helsen mir abwesend zeichnen, und einen Augenblick wo ich Sie recht lieb habe, sehe ich die Natur auch schöner, vermag sie besser auszusprechen. Abieu. Wieland sagt meiner Zeichnung die ich jest mache, säh man recht an, wen ich lieb hätte.

<sup>1)</sup> Grafin Bartensleben, geb. Grafin Linar. Die Erziebung ihres Sohnes machte ihre eimige Beichaftigung und Sorge.

<sup>2)</sup> Basedow und feine Schule. Ihn hatte &. schon im Sommer 1774 gleichzeitig mit Lavater personlich fennen gelernt. Im selben Jahr hatte Basedow zu Deffau, wohin ihn Kurft Leop. Briedr, Kranz bereits 1771 berufen, ba Philanthropin (seine Erziehungsmusterschuse) errichtet, welches er 1878 uneins mit seinem Mitarbeiter Wolfe verließ.

(Montag) b. 16. Sept.

Danke tausendmal beste Frau. Die Zeichnungen sind herrlich, tuschen Sie nur mehr, es ist ein erstaunend Gefühl in dem Getuschten. Lohns Gott was Sie für Lenzen thun. Ich bin in einem unendlich reinen Mittelzustand ohne Freud und Schmerz, zusammengepackt von tausenderlei Umständen ohne gedrängt zu sein. Der Derzog wird kommen, und wird ihm wohl bei Ihnen werden und ich werde nicht kommen, er wird etwa Einsiedeln I mitbringen, denn jemand muß er bei sich haben. Drei holde Stunden hab ich für Sie gezeichnet, und noch nichts fertig gebracht. Die Imhof hab' ich auf der Redoute gesprochen, auch war sie in meinem Garten einen Abend, mit der Iten 2). Das holde Geschöpf ist gedrückt — lieber Gott — ich mag über die Menschen gar nichts mehr sagen.

Lavater schreibt mir beute "bie Gräfin von W.3) wird in Dessau die Religion nicht finden, die fie fich fur ihren

<sup>1)</sup> Silbebrand von Einfiebel, am hof zu Beimar frühzeitig Bage, bamals Rammerherr, bann Oberhofmeifter, burch feine poetische Aber, muft-talische Bilbung, Geift und launig zerftreutes Besen ein beliebtes Glieb bes muntern Rreises um bie herzogin Mutter und ben jungen herzog; auch befannt als Übersetzer bes Terenz und Spanischer Dramen.

<sup>2)</sup> Fraulein von Ilten, Schwefter ber Frau von Lichtenftein, war oft bei Frau von Stein, auch in Rochberg. Pring Conftantin verehrte fie, und in biefem unmöglichen Berhaltniß litt ihr Berg. Bgl. S. 38 Unm. 2.

s) Wartensleben. S. oben. Am 30. Aug, hatte G. an Lav. gefchrieben: Der Gr. Wartensleben hab' ich gerathen, ihren Sohn nach Deffau zu thun. hier ihre Silhouette. Schreib mir voch. (H. hirzel, Briefe v. G. an L. S. 156.)

Sohn wünscht und die unser Päseli in Marschlin 1) ihn lehren würde". Schreiben Sie ihr das, ich mag gern daß sie alles höre. Adieu hängen Sie dem Unglauben nicht so nach! mein berz ist nicht so unzuverläßig als Sie denken.

Ich habe noch so viel zu sagen — Aber Abieu — G.

(Denfelben Tag.)

Soll ber Herzog ohne ein Wort von mir zu Ihnen gehn! Gestern war ich bei ber Imhof einen stillen Abend, es war boch Ihrer Schwester Hand, die ich küßte. Der Vicar of Wakesield ist heute von Leipzig ankommen, ich will ihn geschwind heften lassen, und dann sollen Sie ihn haben. Abieu Liebe. Ich bin ganz still und stumm.

Den 16. Sept. 76.

. **®**.

(Mittwoch) b. 18. September.

Gestern gab uns Knebel 2) Tanz, Illumination und Rachtessen, ich hab sehr viel getanzt, und bin

<sup>1)</sup> Lavaters Schüler in Burich, damals alfo in Marfchlin wohl an der Anftalt, die von Salis dort errichtet hatte, dann in Deutschland noch Lavaters Bertheibiger und zu Deffan mit den Verehrern, die jener bort am Hofe hatte, sein warmer Anhanger, zehn Jahr später aber mit ihnen von Lav. abgewendet.

— Obige Mittheilung veranlaßte damals ein Schreiben der Gräfin B. an Lav. (hirzel S. 123.)

<sup>2)</sup> Karl Lubwig von Anebel, von feuriger Ratur, claffijder Bilbung, bichterifdem Sinn, wurde nach feinem Austritt aus preußifdem Militarbienft

überhaupt jest, Gott weiß wie. Was ist denn Ihr Falle 1) für eine Art? Es ist Sturm schon seit der ganzen Racht, ich lese Rechnungen und din still. Lassen Sie sichs wohl sein, danke für alles Liebe. Grüßen Sie Lenzen, Kästnern und die Kinder. Ich möchte jest übers Evangelium des ersten Sonntags nach Trinitatis2) predigen, das sollte ein tresslich Stück werden.

## Freitag ben 20. September.

Ich weiß nicht ob der Berzog wieder zurud ift, oder ob er noch das Frühstud bei Ihnen einnimmt. Wenn Sie glauben daß ich Sie nur im mindesten lieb habe, können Sie sich vorstellen, wie mirs war da der Perzog Abschied nahm, und Einsiedel in meiner Uniform sich reisesfertig machte. Ich will aber nichts weiter sagen. Dier ist der "Landprediger", lassen Sie sichs recht wohl mit sein und lernen recht viel englisch. Abdio. G.

<sup>1774</sup> Hofmeifter bes Bringen Conftantin und vermittelte im felben Jahr, als Begleiter ber jungen Gerzoge, zu Frantfurt ihre Befanntichaft mit Gothe. Damals weilte er mit feinem Bringen meift in Tlefurt, verschönerte mit ihm bie Umgebung und wußte Besucher und Gafte anmuthig zu unterhalten.

i) Bgl. oben bie Br. vom 8, u. 12. Aug. C. 52 u. 54.

<sup>2)</sup> Bom reichen Mann und armen Lagarus, wie biefer getroftet und er, ber-fein Sutes empfangen bat, gepeinigt wird, von ber großen Rluft awifchen ibm und ben Geligen u. f. w.

Hieber sewinne, ein Stüdchen Desert zum Zeichen bes Anbenkens, auch ber Statthalter 2) läßt Sie grüßen und sagen, er stehe von seiner Bitte nicht ab. Ein braves Weib setzte er hinzu, habe nichts abzuschlagen was ein ehrlicher Kerl verlangen bürfe — Ales giebt mir Aufträge an Sie und niemand weiß wie schlecht ich im Kall bin sie auszurichten. Abieu.

(Montag) b. 7. October.

Leben Sie wohl Beste! Sie gehen und weiß Gott was werden wird! Ich hätte dem Schickfal dankbar sein sollen, das mich in den ersten Augenblicken da ich Sie

<sup>1)</sup> Sophle von Scharbt, geb. von Bernsborf, aus bem Golftein'ichen geburtig. v. St.

<sup>2)</sup> Karl Theodor v. Dalberg, seit 1772 Kurmainzischer Statthalter zu Erfurt, war dem Weimar'schen Hose schon 1763, als Kapitular, bekannt geworden, befreundete sich damals, wo er in der Nähe freisinnig und wohlthätig wirkte, dem jungen Gerzog und seiner Umgedung immer mehr. (Im Fourierbuche, wo sein Besich 1774 eingetragen ift, steht die Anmerkung ..., Dergeleichen Antunft in dem Jahr gar verschiedene Wale.") hernach interessiret sich Karl August lebhaft für seine Ernennung zum Koadjutor von Mainz (1787). Auch nachdem Dalberg 1892 Kurfürst von Mainz und des Keichs Erzkanzler, 1803 mit Beibehaltung letterer Würde Erzbischof von Regensburg, Aschasser, lettung wed Kheinbundes 1806 aus dem Keichserzkanzler zum sowerainen Fürst Brimas dieses Bundes mit erweiterten Bestykungen, 1810 mit wieder verändertem Gebiet auch Größerzog von Frankfurt geworden, 1813 aber mit Berzicht auf alle Landesherrlichteit nur noch geistlicher Erzbischof von Regensburg geblieben, und dis zu seinem Tode daselbst 1817, währte die freundschaftliche Berbindung mit Weimar.

wiedersah so ganz rein fühlen ließ wie lieb ich Sie habe. Ich hätte mich damit begnügen und Sie nicht weiter sehen sollen. Berzeihen Sie! ich seh nun wie meine Gegenswart Sie plagt, wie lieb ist mirs, daß Sie gehen, in Einer Stadt hielt ichs so nicht aus. Gestern brachte ich Ihnen Blumen mit und Pfirschen, konnts Ihnen aber nicht geben, wie Sie waren, ich gab sie der Schwester. Leben Sie wohl.

Bringen Sie das Lenzen. Sie kommen mir eine Zeit her vor wie Madonna die gen himmel fährt, verzebens daß ein rückleibender seine Arme nach ihr ausstreckt, verzgebens daß sein scheidender thränenvoller Blid den ihrigen noch einmal niederwünscht, sie ist nur in den Glanz verzsunken, der sie umgiebt, nur voll Sehnsucht nach der Krone die ihr überm Haupt schwebt. Abieu doch Liebe!

Den 7. October 76. 1)

Ø.

Ich banke Ihnen daß Sie so viel besser gegen mich sind als ichs verdiene, ich hoffte nichts von Ihnen zu sehen. Wenn ich mein herz gegen Sie zuschließen will

1) (Auf ber Rudfeite fteht von ber Sanb ber Frau v. St. mit Bleiftift.)

Ob's Unrecht ift was ich empfinbe Und ob ich hugen muß die mir fo liebe Sunde Will mein Gewiffen mir nicht fagen; Bernicht' es himmel bu wenn michs je tonnt anklagen. wird mirs nie wohl babei. Hier bie Phis 1). Gestern Racht hab ich noch gebabet, aber nicht am Wehre und herrliche Wahrzeichen gesehen. Abbio Gold. G.

#### (Gothe's Schwester an frau v. Stein.) 2)

Emmenbingen ben 20. Oct. (1776).

Ich kann Ihnen nicht beschreiben beste Frau was die Rachricht, daß Sie künstigen Sommer hierher kommen werden für eine sonderbare Wirkung auf mich gethan hat —. Ich hielt die jetzt für ganz unmöglich, Sie jemals in dieser Welt zu sehen, denn die entsernteste Hossnung war unwahrscheinlich gewesen und nun sagen Sie mir auf einmal — ich komme —. I) Schon zwanzigmal habe ich heute Ihren lieben Brief gelesen um gewiß versichert zu sein, daß ich mich nicht betrüge — und doch so bald er mir aus den Augen ist sang ich wieder an zu zweiseln. Ihre Silhouette wird jetzt mit weit mehr Ausmertsamseit studirt wie sonst — aber um Gottes Willen wie kann Zimmermann eine Gleichheit zwischen uns beiden sinden —.

Es ist mir diesen Sommer eine Fatalität begegnet, die ich gar nicht vergessen kann — ich war ganz gesund — und just bei Lavaters und des jungen Zimmermanns Anskunft überfällt mich ein entseplicher Paroxysmus von

<sup>1)</sup> Phoftognomit. Bgl. oben 6. 28.

<sup>2)</sup> Bgl. oben G. 41 Anm. 2.

<sup>8)</sup> Daß Frau v. Stein nach ber Schweis ju reifen gebacht, Beigt Bothe's Brief vam 6. Aug., oben G. 53.

Sliederschmerzen an dem ich aber selbst schuld war, weil ich mich erkältet, ermüdet und der seuchten Lust ausgesetzt hatte — Gleich den Tag darauf durch ein einziges Bad kam ich völlig wieder zurecht, und seitdem spüre ich nicht das mindeste davon — Urtheilen Sie nun selbst ob mir das nicht höchst empsindlich sein mußte, daß mich der junge Mensch in dem kritischen Augenblick sah — Und nur in dem Augenblick —.

Für Ihre Musik meine Liebste kann ich Ihnen nicht genug banken, ob ich schon nur ben kleinsten Schatten bavon auszuführen im Stande bin. Das Recitativ vom Orpheus muß eine erstaunende Wirkung thun. Ich glaub ich käm von Sinnen wenn ich einmal wieder so was hörte, hier sind wir abgeschnitten von allem, was gut und schön in der Welt ist.

(Gothe. Sonnabenb) b. 2. November.

An den Beift des Johannes Secundus 1).

Lieber, heil'ger, großer Kuffer Der du mir's in lechzend athmender Glüdfeligkeit fast vorgethan hast! Wem soll ichs klagen? Rlagt ich Dirs nicht!

<sup>1)</sup> Joh. Secundus (Jan Everard), ber, geb. 1511 im haag, Rechtsgelehrter unter Garl V, auch gebilbeter Kunftfenner war, übrigens am Rörper schwächlich, schon 1636 zu Utrecht ftarb, warb vorzäglich befannt burch seine lateinischen, meift erotischen Gebichte, besonders die "Ruffe" (Basia, Utrecht 1639 u. öft.)

1

Dir beffen Lieber wie ein warmes Ruffen 1) Beilender Rrauter mir untere Berg fich legten. Daß es wieber aus bem frampfigen Starren Erbetreibens flopfend fich erholte. Ach wie klag ich birs baf meine Lippe blutet, Dir gespalten ift und erbarmlich schmerzet, Meine Lippe, Die fo viel gewohnt ift Von ber Liebe füßem Glud zu schwellen Und, wie eine goldne himmelspforte, Lallende Seeligkeit aus und ein zu stammeln. Gesprungen ift fie! Richt vom Big ber Bolben Die, in voller ringeumfangenber Liebe, Dehr möcht' haben von mir, und möchte mich Bangen Bang erfuffen, und freffen und mas fie tonnte! Richt gesprungen, weil nach ihrem Sauche. Meine Lippen unbeil'ge Lufte entweihten. Ach gesprungen weil mich, Oben, Ralten, Über beizenden Reif ber Berbstwind anpact. Und da ift Traubensaft und ber Saft ber Bienen An meines heerdes treuem Keuer vereinigt Der soll mir belfen! Wahrlich er bilft nicht Denn von der Liebe alles beilendem Giftbalfam ift tein Tröpfchen brunter. 2) Œ.

1) Kiffen ; aber G. führte bas boppelfinnig Anflingende bes Wortes bier auch in bie Schreibung hinuber.

<sup>2)</sup> In einer abgefürzten und gabmern Geftalt ift bies Geblat mit ber Uberfarift Liebesbebatfniß querft 1789 gebrudt worben und fteht unter ben "vermischten Geblaten".

(Sonntag) b. 3. Nov.

Ich bitte Sie um das Mittel gegen die wunde Lippe, nur etwa daß ichs sinde heut Abend wenn ich zuruck-komme. Ruß ich Sie schon wieder um etwas bitten um etwas heilendes. Gestern Nacht haben mich Stadt und Gegend und Alles so wunderlich angesehen. Es war mir als wenn ich nicht bleiben sollte. Da bin ich noch ins Wasser gestiegen und habe den Alten Adam der Phantasseien ersäuft. Abieu Beste Frau.

3ch reite nach Erfurt.

Freitag b. 8. November.

Ich war verlegen, welcher der Jahrstag wäre daß ich in Weimar bin. Gestern war er liebste Frau! und wie geseiert! — und wie beschenkt! — Was Ihre Bedenklichsteiten ausgespart hatten, alles auf einmal und eben in dem Augenblich, wo ich alles so fühlen konnte, so zu fühlen bedurfte. Ich mußte mein Tagbuch nachsehen, um Ihr Zettelchen zu verstehen hier und da, und sand alles. Wie viel wieder lebendig wurde! Ach die 8 Wochen haben doch viel verschüttet in mir, und ich bleibe immer der ganz stunliche Mensch.

Meine Landschaft will ich durch Waffer ziehen und für geendigt abgeben. Ich soll nichts endigen. Was Sie von mir haben ist so und wenn Sie nicht wären, wär's auch nicht so weit. — Was macht ber Fuß? G.

<sup>1)</sup> In welchen bie Freundin meift abmefend war.

Ebendeswegen! — — — 1) und wie ich Ihnen meine Liebe nie sagen kann, kann ich Ihnen auch meine Freude nicht sagen. — Was ich auch meiner Schwester gönne, das ist mein, in mehr als Einem Sinne mein! — Aber — Ebendeswegen — werd ich nie mit stegeln 2) — und ich wäre das nicht werth, wenn ich das nicht gefühlt hätte — G.

(Sonntag) b. 10. November.

Lenz grüßt Sie er ist bei mir. hier ber Mantel, er hat mich wohlgehalten. Affurat 20 Minuten brauch ich von Ihrer Stube in meine. Bielleicht komm ich ein paar Seiten Englisch zurüczulegen, eh Sie nach hof gehen. Ich maskire mir jest das Verlangen, Sie zu sehen mit der Ibee daß ich Ihnen zu was nup bin. Abdio.

**6**5.

Darf ich heute zu Tisch, ich muß bis nach 12 im Garten bleiben, gegen Eins aber bin ich da. Da kommt der Winter wieder, und mir ists als wollt ich ihn wohl noch einmal ausstehen. Kästnern muß meine Rachtigal aufzuheben geben.

<sup>1)</sup> hier ift nichts weggeblieben; bie Gebantenftriche fieben fo im Briefe felbft.

<sup>2)</sup> Sie scheint ihm ein bebeutungsvolles Siegel geschentt zu haben; vielleicht bas mit bem Motto: Alles um Liebe — welches beibe auf Petschaften als Wechselgeschent besaßen. v. St.

(Auf einem Blattchen mit mehrfarbig bunt gebrudtem Ranb.)

(Dinstag) ben 19. Rovember.

Der Sturm hat die gange Racht gewährt, und mich aus feltsamen Träumen wohl fünfmal aufgeftort. ber Tag ber so unhold einbrach wollte eben Ihr Angesicht nicht seben unter meinem Wachholber B(aum). 3ch hab meine fleine Wirthschaft um und um gekehrt. Dieses Zieraffen-Papier gefunden und zugleich schid ich: Aussicht vom Stüzzerbacher Berg links wie bas Sie ichon haben 1) rechts ift, gezeichnet bas Erstemal in Ilmenau. Schwebenborg. Grau Papier für Räftnern und einen Bindfaben. Es ift bas Maag, wo Sie sollen einen Pflod zum Nagel in die Wand schlagen laffen. NB. gemeffen von bem Ragel wo bas Berg-Rebelbild hinzuhängen tommt. Gestern Racht hab ich ein Mobell zu einem Schlitten für Sie aus einem Stumpfchen Wachslicht gefertigt, er ift auch icon bestellt. Wenn Sie mich follten figen feben in bem neuen Edden bas ich mir bereitet habe. 3ch talfatre jest Kenster und Thuren und will seben, wie lang ich mich gegen die Unbilden ber Witterung halte und ob fie mich überwältigen. Abbio. — 3ch muß nur noch nach einem Pferd schiden, benn bie Unrube bat mich beute wieber an allen haaren. Gute Racht. **಄**.

Den 19. Nov. halb viere Nachmittags.

<sup>1)</sup> S. oben bie Briefe vom 2., 8., 10. Aug. S. 51-53.

Lenz 1) hat mir weggehend noch diesen Brief an Dersogin Luise offen zugeschickt, übergeben Sie ihn liebe Frau. Die ganze Sache reißt so an meinem Innersten, daß ich erst dadran wieder spüre daß es tüchtig ist und was aushalten kann.

(Sonntag) b. 1. Dezember.

Ich follte gar nichts schreiben, benn ich weis nicht, wie mir ift, die Reise muß wohl gut sein da sie mich aus der tiefsten Berwirrung meinselbst herausreißt. Abdio. Ich ruhe auf Ihrer Hand.

Den 1. Decbr. 76.

(Bon bes herzogs Banb.)

(Montag) b. 2. Decbr. 1776 früh um 1/27.

Lebewohl liebste beste Frau, alleweile reisen wir, ber Mond ist jest noch unser Begleiter, er scheint himmlisch schön. Leben Sie ja recht vergnügt und empfangen Sie von uns diesen collegialen Abschied. Leben Sie wohl.

C. A.



<sup>1)</sup> Leng hatte — laut Gothe's Tagebuch 26. Nov. — eine "Efelei" gemacht, nach welcher ihm, auf feine schriftliche Bitte am 30ten, noch ein Tag Frift ftillschweigend verwilligt wurde, bann mußte er Weimar verlaffen. (Riemer Bb. II S. 36.)

(Bon Gothe's Ganb.)

Ich preise die Götter, die uns bei den Schöpfen fassen, und uns gleich jenen Propheten mit unsern Reisbreitöpfen 1) abseits tragen. Abieu Beste. Meine Gedanken machsen ans Ihren Zwiebeln. Geb es schöne Blumen! G.

Montag ben 2. Decbr. Abends 8. — Wir sind in Rippach, werden bis Mitternacht ruhen und dann im Mondschein nach Leipzig. Dieses Blatt kriegen Sie erst Donnerstags. Mir ist in all meinen Verwirrungen immer ein freudiger Ausblick, wenn ich an Sie denke. Daß mir Herzogin Luise die Geschwister nicht weitergiebt oder sonst — Eh' sie nach Gotha geht lassen Sie sichs wieder geben. Es muß uns bleiben. Die Schrittschuhe die ich ihr versprochen habe, sind aus Versehen eingepackt worden 2). Gute Nacht. Sie sind immer gleich und ich wie der Mond in seinen Veränderungen sich auch gleich! Eben hier schrieb ich vor dreiviertel Jahr an Sie mit eben dem Herzen 2). Gute Nacht.

<sup>1)</sup> Siftorie v. b. Gusanne u. Daniel, B. 100 (vom Drachen zu Babel B. 25.)

<sup>2)</sup> herzogin Luife mar eine fehr gewandte anmuthige Schlittschuhlauferin.

<sup>8)</sup> G. oben G. 20 Brief vom 25. Marg.

Gathe's Briefe an gr. v. St.

(Dinstag) ben 3. Dezember.

Danke für die Magenstärfung und Stärfung im Glauben. Die Farbe ist wohl recht nur muß man sehen wie sie sich zu Nacht ausnimmt und daß sie recht gleich gefärbt wird 1). heut hab ich in der Schwachheit meiner Sinne den Isten Att 2) verfertigt. Addio Beste. Grüßen sie den Freund Oger 3).

Den 3. Decbr. 76.

Darf ich Sie bitten auf ber Redoute bies Band mir jum Gebachtniß zu tragen.

(Donnerstag) b. 5. Dezember.

Liebste Frau wir sind auf dem Lusthause Wörlig von dem ich Ihnen viel erzählen will. Vielleicht zeichn' ich Ihnen was. Wir sind bald in die Leute gewohnt, sie bald in uns. Wir hepen uns mit den Sanen herum, und mir thuts besonders wohl, daß so viel Neues um mich herum lebt. Hernach bin ich einmal wieder schwell in meinem Garten und bei Ihnen. Gute Nacht Liebe Frau, ich sage Ihnen weiter nichts, denn Sie wissen alles.

G.

<sup>1)</sup> Es scheint von einer Theaterbeforazion ober einem Koftum bie Rebe.

<sup>2)</sup> Bielleicht von feiner Bila.

<sup>8)</sup> Der Name ift nicht fehr beutlich geschrieben, last fich aber gang wohl Dger lefen. Ift die Bermuthung richtig, bag ber vorerwähnte erfte Alt fich auf Lila beziehe, und dies Stud bereits entworfen war: so wurde fich Oger, eine Rolle besselben, hier leicht erklaren als Bezeichnung Deffen, ber fie spielte, wahrscheinlich bes frn. v. Stein.

(Sonntag) b. 22. Dezember.

Wie ich Ihnen banke fühlen Sie, sonst hätten Sie das nicht geben. Dier einen Wanderstab, wenn Sie wieder etnmal fern von mir in Ihren Thälern wallen. Bielleicht komm ich zu Tische. Abbio. G.

(Montag) b. 23. Dezember.

Liegt der Rif nicht noch bei Ihnen? ich bin heut still in meinem Garten habe doch schon Menschen bei mir gehabt. Wenn Sie die Geschichte gefunden haben, schiden Sie mirs.

1) So gehts benn liebe Frau durch Frost und Schnee und Nacht. Es scheint sich unser Beruf zu Abenteuern mehr zu befräftigen. Ein Bischen ungern bin ich aufgestanden, denn um 12 erst kam ich zu Bett. Es ist mir als wenn michs munterer machte, Ihnen zu schreiben, denn gewiß wenns nach Kochberg gienge, war ich munsterer. — Ich hab meine Weinsuppe gessen — Liebe Frau ich weiß auch Zetten, wo ich früh ausgestanden bin, und auswachen und ausspringen eins war — aber wenn

<sup>1)</sup> Mit bem Siegel: Alles um Liebe. S. oben S. 70. Anm. 2. Das Bapier beutet auf biefen Jahrgang; boch bleibt möglich, bag ber Brief aus einem fpatern.

man in der weiten Welt nichts aufzutreiben weis als Hafen. — Ich versäume mein Anziehen — Und wenn ichs nicht als Borbild Anftiger Abenteuer ansähe und der Mensch nun doch einmal nichts taugt, der nicht geschoren wird — Es ist fünse, denken Sie an mich und Ade.

**ී**.

# 1 7 7 7.

Der zweite Jahrgang biefer Briefe zeigt entschieben bie gegen Enbe bes vorigen bereitete Beranberung im Ton ber Sprache, in ber Form bes Berhaltniffes zur Freundin, ja in ber Charafterform bes jungen, in fein 28. Jahr eingetretenen Dichters.

Er hat die Granzen angenommen, in welche die Haltung ber Freundin ihn wies, ben fturmischen Con mit einem ruhigen vertauscht. Das hin- und herdringen zwischen einnehmenden Mittheilungen und stoßweisen Durchbrüchen von Leibenschaft ist abgestellt, die Namen der Anrufung sind gemäßigt, die früher so häusigen und plöglichen Rückfälle in's Du kommen gar nicht mehr vor.

Best mablt bie keineswegs herabgestimmte Empfindung ben andern Beg, immer seine Nahe, seine Justande, seine Anhanglichseit im Gebächtniß der Freundin nur mit so schlichten, kungen Worten zu erhalten, baß sie trockenen Berichterstattern gleichen, die man leicht bulbet, die aber gerade weil sie so fühlbar zu wenig sagen, genug sagen.

Sind es daher nur leichte Senbblätten, oft sachlichunbebeutenben Inhalts, die in den ersten Monaten des Jahrs einanderfolgen, so durften ste doch nicht wegfallen, als zu bezeichnend für die Bendung des Verhältnisses, das so tief und stark in die Entwicklung des Dichters greisen sollte, wie für seinen übergang aus jener wilben Genialität, die mit kühnem Humor die Natur erschödesen wollte, zur besonnenen Fassung und behutsamen Pflege des Neizenden und Schönen das ihm seine Sterne näherten.

Auch bie Dichtung, bie er gerabe bamals vollenbete, und vielleitht mit bem erften Briefchen biefes Buhus ber Freundin fchiat, Lila, hatte bie überlegtschonenbe und glücklichleitenbe Behandlung einer erfrantten tiefen Empfithung zum Infalte. Und bas Gegenftud, worin er ben humor einer fühnen Natürlieffeit noch immer konnte walten laffen, die Romobie ber Empfinbfamen, beren ber Brief vom 12. September als entstellend und bes Schluffes bas lette Briefchen gebenkt, spottete gemachter Natur = und Gefühlschwärmerei. Selbst ber Roman, ber viel finnvoller als biefe fleinen Dramen, hervorgehend ans einer tiefgebilbeten Parmonte von Ratur mit untericheibenber Ginficht, jum reinften Spiegel rührenber und anmuthiger Brechungen beiber ineinander werben follte - felbft Bilbelm Deifter (f. ben Brief vom 31. Oftober) feimte ichon in biefem Jahr. Freilich er feimte nur erft; benn im Dichter felbft mar biefes besonnene Raffen feiner gewaltigen Ratur gut einer Runft, Die ftatt fie zu verfcwenben ober einseitig ju unterbruden, fie vollenben follte, erft im frifden Werben.

Diesen Reiz haben die Briefblätter des Frühjahrs, daß sie uns bemerken lassen, wie er sich sachte gründet und befestigt sowohl in der Freundschaft der Geliebten durch gemäßigten, aber stetigen Umgang, als in der neuen Heimat durch Bepflanzung seines Gartens und Ausbau Der Hitte darin, die er zu seiner Wohnung macht. Mit liebenswürdigem Bedacht verknüpst er Beides, gleichwie er in den Grund des Baues etwas von der Freundin (er erbittet sich's im Briefe vom 17. März) einlegt und in der Freude über diese Doppelgründung sie zum erstenmal wieder Engel nennt.

So ift es nun fortwährend nicht allein sein Dichten, das immer ein Herrwerden über seine Gefühle — und sein Zeichnen, das, umgekehrt, das Unfertige in seinem Wesen darstellt, womit er die Freunbin in Zusammenhang erhält; nicht Bücher allein (von Lavater, über Klopstock, von Herber), Lieder, altere Papiere von ihm selbst, persönlicher Art (Br. v. 1. Juni), womit er den Anstausch mit ihr bereichert; sondern er fnüpft sie durch einsache Mittheilung an jeden kleinen Fortschritt und Anstoß seiner Wirklickeit. Wie er am thüringischen Winterübel, dem Rauch in der Stude leibet, den Bauschler, den Angriss der Witterung auf seine Augen und Slieder, zumal er eine Zeitlang ohne Fenster und Osen ist, meldet er eben so bündig als wenn er im Mai auf dem neuen Altan ruhend sich des Gewitterabends oder des nächtlichen Sternhimmels freut. Abwechselnd immer borgend und spendend unterhält er den kleinen Berkehr mit Lebensmitteln und allerhand Tagesbedarf, zieht aus seinem Garten Blumen und Spargel für die Freundin, lädt in ihn ihre Kinder zum Feuerwerf, behält darin bei Gewitter die Kleinen über Nacht.

Und eben so beständig fragt er nach ihrem Besinden, ihrem Aus- und Eingehen, bringt ihr ben herzog zu Tisch, kommt am ruhigen Abend, ben Kindern Mahrchen zu erzählen, schieft zum Ausgeh-Abend ihr den Beutel für ihren Spieltisch, und ist besonders der Gelegenheit froh, während er für sich baut, auch für sie eine neue Wohnung vorzubereiten.

Innerlich aber hat er noch viel Unruhe. Er bekämpft sie mit Sechtübungen, mit Zeichnungsversuchen, mit dierem Ausreiten auch bei Racht, und sucht mitunter Berstimmungen burch oberstächliche Gerzensbeschäftigung zu zerstreuen. Die Freundin, sieht man, ist noch immer die "Besänstigerin", die vor Unbestand (s. den 26. Mai) und vor Berwegenheit (s. nach dem 27. Mai) ihn warnt. Dann ist wieder ihre Zurückhaltung, scheinbare Gleichgültigkeit, Abwendung zu geselligen Freuden Anlaß, daß empsindliches Zurückziehen, latonischer Borwurf oder auch seinangedeuteter Unmuth seine Leidenschaft verrathen. Allein solche Ausbrüche oder Besenntnisse verstulpst er meist so unmittelbar mit thatsächlichen Freundlichseiten und reinen Außerungen unveränderlicher Gesinnung, daß sie an den Fäden der Verbindung weniger ausziehen konnten als einschlagen mußten. Und wie sänstigend

in ber That die Rahe ber Freundin auf ihn wirkte, zeigt am meisten ber Unterschied ber Stimmungen und Ausbrücke, welche die Blättchen im Frühling geben, mit den Anwandlungen wilber Lustigkeit, die er im Herbst von Eisenach schreibend gesteht, und der burlesten Sprache, die in biesen Briefen des Entfernten anklingt.

Inzwischen aber hatten schmerzliche Erlebniffe auf beiben Seiten Antheil und Bertrauen gesteigert. Gothe's Gram bei ber Tobesnachricht feiner Schwefter im Juni berechtigte ihn, bei ber Freundin auf jenem Landgut, wohin er im Jahr zuvor nicht hatte fommen burfen, Troft zu finden; und Leiben auch in ihrer Familie, die balb barauf ihre Abreise berbeiführten, legten seine garte Treue an ben Tag. Im Juli feben wir ihn wieberholt ihre Rinber in Rochberg befuchen und auf kleine Ausflüge führen. Die alsbalb aufgesetten einfachen Berichte, begleitet mit ben ungefuchteften, linbeften Außerungen feines Andentens und Mitgefühle, mußten bie tiefe Betrübniß ber Freundin wohlthatig linbern. hernach auf's But jurudgefehrt, bot fie einem neu angekommenen Mündel von ihm, einem Schweizerknaben, Freistatt bei fich auf bem Lande für bie Beit von Gothe's bevorftehenden Ale er nun felbst ihn hinbrachte, fanb Gothe -Serbftausflügen. an seinem Geburtstage — bie Freundin gludlich erheitert. Und es war biefes zwar furge, aber frohe Bieberfehen nach gebrudten Monaten, was ihm ben Schwung gab, ber fich zunächst ein jenen Sprüngen alten humore zu Stüterbach und in jenen Schergen und tomischen Phantasmen außerte, bie er von Gifenach bei heftigem Bahnweh und gezwungenem Stillsiten schreibt und anzeigt.

Aber die Seelenoffenheit dieser letteren Briefe im Launigen, im rein Innigen, im Treffenden turzer Schilberung — ift nur aus ihnen felbst abzunehmen. Und wie durchsichtig sind in den folgenden von der Bartburg die lautern Genüsse, die biese Waldhohe seinen Dichtersinnen gab!

Mit ganzer heimatliebe kehrt er im Oktober in seinen Garten zurud und in den freiwilligen Dienst der Freundin, der bei ihm Gebuld und Stille schafft, auch wenn's "im herzen nicht gar so ist". Ihr schickt er Früchte, auch Bäume für ihr Gut, wobei er sich selbst Bäumen vergleicht, die man der Krone beraubt um des Neutrieds willen; und dem Schicksal dankt er am Jahrestag seiner Ankunst in Beimar, daß es in die von ihm ehedem entserntesten Gesühle und Zustände ihn so lieblich hineingeleitet.

Enblich, nachbem er noch ber Freundin ben Einzug in bie neue Bohnung geebnet, bricht er wieber auf, nicht ohne Beichen ihrer hulb mitzunehmen, indem er Ende Rovembers allein zu Pferbe bie "Bargreife im Binter" antritt. Ginen ber Anlaffe bagu, ben beabsichtigten Besuch eines Befühlstranten, und überhaupt bie wirtlichen Bezuge bes Bebichts biefes Namens, hat Gothe felbft nachmals erflart. Roch ein tieferer Sinn wird aus ben hier erhaltenen gleich= zeitigen Tageblattern und Briefen Dem fich erschließen, ber in ben vorangehenben ben ftillen Busammenhang feiner Bewegungen beachtet bat: fein nicht leichtes Bemühen, fich zu beschränken und in ber Befchrantung bas Unbefchrantte ju finden: fein Streben, bei Anfmupfung an vornehme Gefellichaft einfacher Ratur treu zu bleiben, bem rein Menfchlichen fich zuzubilben: und biefe Religion feines Befens, worin ihm, was im Naturfreise ihn beschäftigte und holb anschaute, jum Symbol und Pfand feiner Gemuthebestimmung, was im Freien und Wilben ihn ergriff, erhob, als Hohes ihm erreichbar warb, jur Vorbebeutung und Berheißung für feine berfonlichften Bunfche marb. Diesmal flurzte er fich in Froft, um gang bie Erwarmung gu fühlen, tauchte in Nacht, um frohlich jum Licht aufzufahren, in Mubigfeit und hunger, um bie Boblthat ber Labe und bes Lagers ju fegnen, in Binter und Gefahr, um im einfachften Lebenogefühl fich ju erbauen. Und daß ihm das Berlangen nach ber freien Luft des Gipfels obwohl vermeffen, wie von felbst gelang, erfüllte ihn, als ein liebevoller Anhauch bes Naturvaters, mit ber weichsten Anbacht. Diefe Sußigfeit belohnter Ausbauer, gekrönten Bertrauens verschmolz mit bem Bewustsein gleicher Ausbauer seiner Liebe, gleichen Bertrauens in ihre Zukunft.

Umgib mit Wintergrün, Bis die Rose heranreist, Die seuchten Loden, D Liebe, Deftes Dichters!

Rleine Gebichtchen f. beim 28. April, 6. Dlai, vor bem 11 Auguft.

# (Sonnabenb) b. 4. Januar.

Indeß Sie lustig waren, war ich steißig, hier haben Sie ein Stück 1). Ich bin wieder ganz leidlich komme wohl heute zu Ihnen. Leben Sie froh bis dahin.

Goetbe.

(Mittwoch) b. 8. Januar.

Wie haben Sie geschlafen liebe Frau. Ich recht wohl. Befinde mich auch munter und gut, ich schreibs Ihnen, weil ich weiß daß es Ihnen lieb ift. Gestern hat mich ein einzig Gefühl gefreut, daß ich auf fünftigen Sommer viel für Sie zeichnen werde. Abdio. Grüßen Sie Steinen.

(Mit Bleiftift auf blau Bapier.)

Danke für ben guten Morgen und bitte um Erlaubniß mit Ihnen effen zu burfen. G.

Danke für die Arznei gegen ben Unglauben. G.

1) Bielleicht von Lila, beren Bollenbung in bies Jahr fallt; vielleicht von bem, nachmals in "bie gestidte Braut" eingeschobenen Monobram Proferpina, bas, nach Riemer, in biesem Jahr am Geburtstage ber Herzogin (20. Januar) aufgeführt worben.

(Dinstag) b. 4. Februar.

Ich hab heute einen schönen Tag gehabt, und versucht wies thut Sie nicht zu sehen. Dafür haben Sie benn zwei Gesandtschaften bes Tags, Morgens Blumen und Abends Würste. Philipp wird mit der Köchin Conferenz halten. Ich sie an meinem einsamen Feuer und habe Sie sehr lieb.

Gestern hatt' ich's balb satt und strich mich. Seut will ich in die Wüste sliehen, mich lagern unterm Wachbolberbaum. Abdio liebe Frau. G.

Einen guten Morgen und eine Blume. G.

(Mittwoch) b. 19. Februar.

Guten Morgen liebste Frau. hier ist alles wieber was ich von Ihnen seit einigen Tagen geborgt habe. Das trübe Wetter brudt mir heut' allen Rauch in bie Stube, bag ich gar übel bran bin. Leben Sie wohl.

௧.

(Donnerstag) b. 20. Febr.

Ich habe dem herzog gerathen, heute bei Ihnen zu effen. Er ist nicht in den besten Umständen, wenn Sie

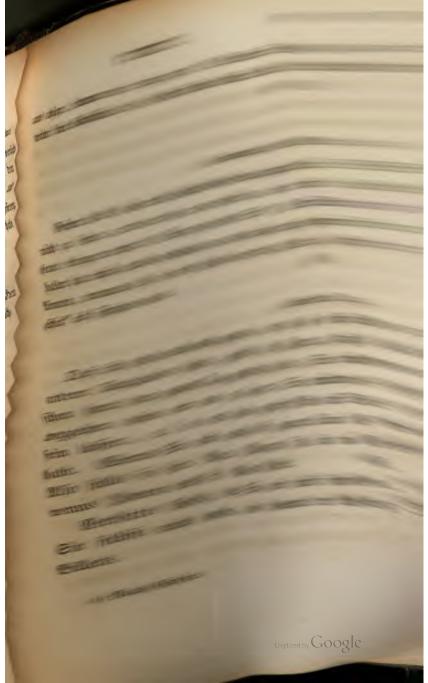

(Montag) b. 10. März.

Hier beste Freundin schicke ich was, da ich nicht selbst kommen kann. Zu Tische geht's nach Tiefurt, heute Abend komme ich, wenns auch spät wäre. Das Glück des Lebens liegt dunkel auf mir. Abdio. G.

# (Dinetag) b. 11. Marg.

Wie der herrliche Morgen auf den gestrigen Nebel wohl thut, können Sie denken. Und ich möchte nun wissen ob Sie das bose Kopfweh verlassen hat. Heut ist zwar Session, ich hosse aber doch um 1 Uhr fertig zu sein, denn es ist nicht viel. Und komme also. Den Nachmittag giedts wieder was zu thun. Abends hingegen sind die Grasassen zum Feuerwerk eingeladen.

hier schicke ich einen Beutel, beim vingt un an mich zu benten.

## (Mittwoch) b. 12. Marz.

Weil ich Sie schwerlich heute sehen werbe, schicke ich Ihnen einen freundlichen Blid auf die Antunft des Frühlings. Es wird eine Zeit sein, wo dieser Dinge viel um mich herum blühen werden, heut ists wieder so ein kalter Tag, daß es fast unmöglich scheint. Abdio Bestes.

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

௧.

(Donnerstag) b. 13. Marg.

Berzeihen Sie Vaß ich schon wieder allerlei Zeug schide. Sie sehen bakaus daß ich von der ältern Kirche bin, da man sich den Göttern ohne Gaben nicht zu nähern traute. Deut hab ich viel Arbeiter, und mein Garten hält mich. Darf ich diese Racht mit Ihnen essen? Zum Mittage bitt' ich mir durch Überbringer eine Wurst oder so etwas zu schicken.

(Freitag) b. 14. Marg.

Ich effe mit dem Berzog auf dem Zimmer wenn Sie aber zu Hause bleiben, komm' ich gleich nach Tische, ich habe große Lust und Hoffnung Sie zu zeichnen. Die große Welt ist mir bekommen gestern wie dem Hunde das Gras.

Mein Auge ift viel beffer.

(Sonnabenb) b. 15. Marg.

Danke herzlich daß Sie sich meiner Augen annehmen wollen, sie sind immer in Einem wie gestern. Ich hätte viel drum gethan um gestern Abends mit Ihnen zu sein, es war mir nicht sonderlich in meiner Einöde. Das Wetter ist wild. Zu Mittag werd ich wohl aus dem Conseil zu Ihnen flüchten.

(Sonntag) b. 16. Marz.

Hab' ich boch wieder eine Puppe womit ich spielen kann. Eine Wohnung für Sie! — Wir waren heut all' auf der Sattelkammer. Der Baucontroleur hat den Aufstrag es aufzunehmen und ich sinne schon auf Einrichtungen davon nur einige nicht recht gehen wollen. Leben Sie wohl. Und Sie kommen!!

(Montag) b. 17. März.

Rach ber Mittagsstunde fangen die Maurer an, schicken Sie mir etwas, das ich in Ihrem Namen in Grund 1) legen tann. Meine Augen sind leidlich. Der Zug aber in den Schenkeln und Seiten satal. Der Wind ist gar leidig. Übrigens hab ich ausstehend allerhand Affereien in Kopf gehabt. Wie sieht das Bild heute aus? 2) und was macht das Original?

Danke bester Engel fürs Überschickte, es soll wohl verswahrt in Grund kommen. Wenn Sie zu Haus bleiben komm ich nach Tisch. Das will ich daraus abnehmen, wenn Sie nicht wieder schicken. Geben Sie aber aus oder es käme Jemand lassen Sie mirs nur vor 1 Uhr sagen, so bleib ich gar zu Hause.

<sup>1)</sup> Bum Anbau feines Gartenhaufes, ber Altane.

<sup>2)</sup> G. oben b. 14. Didra.

Wie die Götter mit mir stehn weiß ich nicht, so viel weiß ich: daß sie Geistern Macht über mich gegeben haben, die denn in ihrem Streit mich treten und treiben. Heißen Sie die S. wegen der Schuld ruhig sein. Ich wollt heut zu Ihnen essen, und hätte den Derzog mitgebracht. Mußteaber bauen und pflanzen. Deut Abend tomm ich noch, wenn ich für Sie, leider nicht gebaut und gepflanzt nur gegrundrißt habe 1).

(Freitag) b. 21. März.

Hier hab ich ein Morgenbrod für Sie zusammengesucht von mancherlei Gesichtern und Kingern. Zu Tische komm' ich und hab' gute Zeichnungshoffnung. Abbio Beste.

Ø.

(Sonnabenb) b. 22. Marg. .

In bem Augenblick ba ich bas schreibe bin ich noch unschlüssig, ob ich nicht zu Ihnen kommen soll. Doch ich will nach Ettersburg. Abieu. Lassen Sie Steinen sagen er möchte morgen gegen 9 Uhr in meinem Garten sein, ich hab' ihm Nothwendigs zu sagen.

Gezeichnet hab ich wieder heut früh am alten Play. Benn mein Geist nicht ums Bild und um den Play schwebt, so giebts weder Ahndungen noch Rückehrende. Er ist um Sie mit leidlicher Drolligkeit heute. G.

<sup>1)</sup> S. oben 16. Darg.

(Palmsonntag) b. 23. März.

Wir reiten erft 11 Uhr weg, tommen also spät wieder, gern war ich heut früh tommen, da hat mich ein Bischen Unglaube, und ein Bischen Wohlstand abgehalten. Abdio Gold. Bom Ohr hat mirs geträumt. G.

Den 28. Mary.

Ich hoffte heut früh in Ruh meine Alten zu lesen, und bann bei Ihnen zu sein und zu zeichnen. Run komm' ich aber brauf, daß mir die Sandwerksleute einen schwer zu verbessernden Fehler an meinem neuen Bau gemacht haben, das mir großen Berdruß macht. Und ich muß zu Bause bleiben, weil ich fürchte, es wird immer dümmer. Hier das Porteseuille. Und den freundlichsten guten Tag.

Den Charfreitag 77.

Ø.

Den 30. Marg.

Dank daß Sie mir am frühen Morgen was in die Einsamkeit schiden, gestern wäre ich bald wieder zu Ihnen gelaufen. Es war mir gar närrisch. Guten Tag und Alles! heut Abend seh ich Sie, wo die Schellen Klingen.

Den Oftertag 77.

௧.

Da ift die Zeichnung an der ich schon so lange pussele und die ich heut verdorben habe. Ich hätte weinen mögen. Doch es muß auch gut sein und nur durch Fehler die einen recht ärgern rückt man fort. Abieu Engel. G.

Bitte um meine Bücher und ein Wort wie Sie gesichlafen haben. Mich hatte ber unendliche Schlaf eingeswicklt, daß ich im dumpfen Vergeffen glüdlich da lag, teine Verhälmiffe; des Tags mich im Traum Plagten.

.

Ich kann nichts thun als Sie im Stillen lieben. Ihr Betragen zu benen andern Sachen die mich plagen macht mir so einen seltsamen Druck auf die Seele, daß ich muß suchen mich loszureissen. Abieu, ich gehe sehr ungern sort, hoffte heute auf einen guten Abend mit Ihnen. Leben Sie wohl.

(Sountag b. 20. April.)

Es fällt mir auf einmal ein zum Statthalter zu reiten. Denn ich fühle nur zu fehr, wie ich benen wenigen Mensiden mit benen ich leben kann endlich zur einförmigen Laft werben muß. Wenns möglich ift, verschon' ich Sie

(Dinstag) b. 4. Februar.

Ich hab heute einen schönen Tag gehabt, und versucht wies thut Sie nicht zu sehen. Dafür haben Sie benn zwei Gesandtschaften bes Tags, Morgens Blumen und Abends Würfte. Philipp wird mit ber Köchin Conferenz halten. Ich sitze an meinem einsamen Feuer und habe Sie sehr lieb.

Gestern hatt' ich's balb satt und strich mich. Heut will ich in die Wüste sliehen, mich lagern unterm Wachsholderbaum. Abdio liebe Frau. G.

Einen guten Morgen und eine Blume. G.

(Mittwoch) b. 19. Februar.

Guten Morgen liebste Frau. hier ift alles wieber was ich von Ihnen seit einigen Tagen geborgt habe. Das trübe Wetter brudt mir heut' allen Rauch in die Stube, daß ich gar übel bran bin. Leben Sie wohl.

Ø.

(Donnerstag) b. 20. Febr.

Ich habe bem Berzog gerathen, heute bei Ihnen zu effen. Er ift nicht in ben besten Umständen, wenn Sie

und mögen, tommen wir gegen 1. Machen Sie aber weiter teine Umftanbe. hier schide alten Wein. Abbio. G.

## (Donnerstag) b. 6. Marz.

Gestern hab' ich mir lächerliche Gewalt angethan, Sie nicht zu sehen, und muß nun probiten, wie weit ichs heute bringen werde. Morgen gehen Sie! 1) Der Stattbalter hat mich auch eingeladen, und nicht recht begreifen können, warum ich so eine Parthie verbat. Addio. Hier schid' ich Frizen was.

#### Denfelben Tag.

Daß ich boch auch mich angebe, ber ich so oft über anderer Unglauben schelte, gesteh' ich Ihnen, daß ich schon heut den ganzen Tag gedacht habe, Sie würden weggehen ohne mir was zu sagen, Sie würdens gut sein lassen, u. s. w. und habe große Pits auf Sie geshabt. Wenn Sie nicht nach hof gingen kam ich doch. Also solls so sein. Abieu. Morgen sit ich im Conseil, wenns Ihnen wohl ist. Abieu Liebe.

Verbitte künftig, daß Sie mir nicht schreiben, was Sie selbst nicht benken, wie diesmal der Anfang Ihres Billets.

<sup>1)</sup> Rad Grfurt.

(Dinstag) b. 4. Februar.

Ich hab heute einen schönen Tag gehabt, und versucht wies thut Sie nicht zu sehen. Dafür haben Sie benn zwei Gesandtschaften bes Tags, Morgens Blumen und Abends Würste. Philipp wird mit ber Köchin Conferenz halten. Ich sitze an meinem einsamen Feuer und habe Sie sehr lieb.

Gestern hatt' ich's balb satt und strich mich. Heut will ich in die Wüste sliehen, mich lagern unterm Wachs holderbaum. Abdio liebe Frau. G.

Einen guten Morgen und eine Blume. G.

(Mittwoch) b. 19. Februar.

Guten Morgen liebste Frau. hier ift alles wieber was ich von Ihnen seit einigen Tagen geborgt habe. Das trübe Wetter brückt mir heut' allen Rauch in die Stube, daß ich gar übel bran bin. Leben Sie wohl.

௧.

(Donnerstag) b. 20. Febr.

Ich habe bem Berzog gerathen, heute bei Ihnen zu effen. Er ift nicht in ben besten Umständen, wenn Sie

und mögen, tommen wir gegen 1. Machen Sie aber weiter teine Umftanbe. hier schide alten Wein. Abbio. G.

## (Donnerstag) b. 6. Marg.

Gestern hab' ich mir lächerliche Gewalt angethan, Sie nicht zu sehen, und muß nun probiten, wie weit ichs heute bringen werbe. Morgen gehen Sie! 1) Der Statts halter hat mich auch eingeladen, und nicht recht begreifen tönnen, warum ich so eine Parthie verbat. Abdio. Hier schild' ich Frizen was.

#### Denfelben Tag.

Daß ich boch auch mich angebe, ber ich so oft über anderer Unglauben schelte, gesteh' ich Ihnen, daß ich schon heut den ganzen Tag gedacht habe, Sie würden weggehen ohne mir was zu sagen, Sie würdens gut sein lassen, u. s. w. und habe große Pits auf Sie geshabt. Wenn Sie nicht nach Dof gingen kam ich doch. Mso solls so sein. Abieu. Morgen sit ich im Conseil, wenns Ihnen wohl ist. Abieu Liebe.

Berbitte kunftig, daß Sie mir nicht schreiben, was Sie selbst nicht benken, wie diesmal der Anfang Ihres Billets.

<sup>1)</sup> Rach Grfurt.

(Montag) b. 10. Marg.

hier beste Freundin schicke ich was, da ich nicht selbst tommen kann. Zu Tische geht's nach Tiesurt, heute Abend komme ich, wenns auch spät wäre. Das Glück des Lebens liegt dunkel auf mir. Abdio. G.

# (Dinetag) b. 11. Marz.

Wie der herrliche Morgen auf den gestrigen Nebel wohl thut, können Sie denken. Und ich möchte nun wissen ob Sie das bose Kopfweh verlassen hat. Deut ist zwar Session, ich hosse aber doch um 1 Uhr fertig zu sein, denn es ist nicht viel. Und komme also. Den Nachmittag giedts wieder was zu thun. Abends hingegen sind die Grasassen zum Feuerwerk eingeladen.

hier schicke ich einen Beutel, beim vingt un an mich zu benten.

# (Mittwoch) b. 12. März.

Weil ich Sie schwerlich heute sehen werbe, schicke ich Ihnen einen freundlichen Blid auf die Antunft des Frühlings. Es wird eine Zeit sein, wo dieser Dinge viel um mich herum blühen werden, heut ifts wieder so ein kalter Tag, daß es fast unmöglich scheint. Abdio Bestes.

௧.

(Donnerstag) b. 13. Marg.

Berzeihen Sie Vas ich schon wieder allerlei Zeug schide. Sie sehen deraus daß ich von der ältern Kirche bin, da man sich den Göttern ohne Gaben nicht zu nähern traute. Deut hab ich viel Arbeiter, und mein Garten hält mich. Darf ich diese Racht mit Ihnen essen? Zum Mittage bitt' ich mir durch Überbringer eine Wurst oder so etwas zu schieden.

(Freitag) b. 14. Marz.

Ich effe mit dem Berzog auf dem Zimmer wenn Sie aber zu hause bleiben, tomm' ich gleich nach Tische, ich habe große Lust und hoffnung Sie zu zeichnen. Die große Welt ist mir bekommen gestern wie dem hunde das Gras.

Mein Auge ift viel beffer.

(Sonnabenb) b. 15. Marg.

Danke herzlich daß Sie sich meiner Augen annehmen wollen, sie sind immer in Einem wie gestern. Ich hätte viel drum gethan um gestern Abends mit Ihnen zu sein, es war mir nicht sonderlich in meiner Einöde. Das Wetter ist wild. Zu Mittag werd ich wohl aus dem Conseil zu Ihnen flüchten.

(Sonntag) b. 16. Marg.

Dab' ich boch wieder eine Puppe womit ich spielen kann. Eine Wohnung für Sie! — Wir waren heut all' auf der Sattelkammer. Der Baucontroleur hat den Auftrag es aufzunehmen und ich sinne schon auf Einrichtungen davon nur einige nicht recht gehen wollen. Leben Sie wohl. Und Sie kommen!!

(Montag) b. 17. März.

Rach ber Mittagsstunde fangen die Maurer an, schicken Sie mir etwas, das ich in Ihrem Namen in Grund 1) legen tann. Meine Augen sind leidlich. Der Zug aber in den Schenkeln und Seiten satal. Der Wind ist gar leidig. Übrigens hab ich ausstehend allerhand Affereien in Kopf gehabt. Wie sieht das Bild heute aus? 2) und was macht das Original?

Danke bester Engel fürs Überschidte, es soll wohl verswahrt in Grund kommen. Wenn Sie zu haus bleiben komm ich nach Tisch. Das will ich daraus abnehmen, wenn Sie nicht wieder schiden. Gehen Sie aber aus oder es käme Jemand lassen Sie mirs nur vor 1 Uhr sagen, so bleib ich gar zu hause.

<sup>1)</sup> Bum Anbau feines Gartenhaufes, ber Altane.

<sup>2)</sup> S. oben b. 14. Didrg.

Wie die Götter mit mir stehn weiß ich nicht, so viel weiß ich: daß sie Geistern Macht über mich gegeben haben, die denn in ihrem Streit mich treten und treiben. Deißen Sie die S. wegen der Schuld ruhig sein. Ich wollt heut zu Ihnen essen, und hätte den Derzog mitgebracht. Mußte aber bauen und pflanzen. Deut Abend komm ich noch, wenn ich für Sie, leider nicht gebaut und gepflanzt nur gegrundrißt habe 1).

(Freitag) b. 21. Marz.

Hier hab ich ein Morgenbrod für Sie zusammengesucht von mancherlei Gesichtern und Fingern. Zu Tische komm' ich und hab' gute Zeichnungshoffnung. Abdio Beste.

Ø.

(Sonnabenb) b. 22. Marg. .

In bem Augenblick ba ich bas schreibe bin ich noch unschlüssig, ob ich nicht zu Ihnen kommen soll. Doch ich will nach Sttersburg. Abieu. Lassen Sie Steinen sagen er möchte morgen gegen 9 Uhr in meinem Garten sein, ich hab' ihm Nothwendigs zu sagen.

Gezeichnet hab ich wieder heut früh am alten Plat. Benn mein Geist nicht ums Bild und um den Plat schwebt, so giebts weder Ahndungen noch Rückehrende. Er ist um Sie mit leiblicher Drolligkeit heute. G.

<sup>1)</sup> S. oben 16. Dara.

(Palmfonntag) b. 23. Marz.

Wir reiten erft 11 Uhr weg, tommen also spät wieder, gern wär ich heut sväh tommen, da hat mich ein Bischen Unglaube, und ein Bischen Wohlstand abgehalten. Abdio Gold. Bom Ohr hat mirs geträumt. G.

Den 28. Marg.

Ich hoffte heut früh in Ruh meine Alten zu lesen, und dann bei Ihnen zu sein und zu zeichnen. Run komm' ich aber drauf, daß mir die Handwerksleute einen schwer zu verbessernden Fehler an meinem neuen Bau gemacht haben, das mir großen Berdruß macht. Und ich muß zu Bause bleiben, weil ich fürchte, es wird immer dümmer. Dier das Porteseuille. Und den freundlichsten guten Tag. Den Charsreitag 77.

Den 30. Marz.

Dank daß Sie mir am frühen Morgen was in die Einsamkeit schiden, gestern wäre ich bald wieder zu Ihnen gelaufen. Es war mir gar närrisch. Guten Tag und Alles! heut Abend seh ich Sie, wo die Schellen klingen.

Den Oftertag 77.

௧.

Da ift die Zeichnung an der ich schon so lange pussele und die ich heut verdorben habe. Ich hätte weinen mögen. Doch es muß auch gut sein und nur durch Fehler die einen recht ärgern rügt man fort. Abieu Engel. G.

Bitte um meine Bücher und ein Wort wie Sie gesichlafen haben. Mich hatte ber unendliche Schlaf einges widelt, daß ich im dumpfen Bergessen glücklich da' lag, teine Verhältnisse bes Tags mich im Traum Plagten.

௧.

Ich kann nichts thun als Sie im Stillen lieben. Ihr Betragen zu benen andern Sachen die mich plagen macht mir so einen seltsamen Druck auf die Seele, daß ich muß suchen mich loszureissen. Abieu, ich gehe sehr ungern sort, hosste heute auf einen guten Abend mit Ihnen. Leben Sie wohl.

(Sonntag b. 20. April.)

Es fällt mir auf einmal ein jum Statthalter ju reiten. Denn ich fühle nur ju fehr, wie ich benen wenigen Mensiden mit benen ich leben tann endlich jur einförmigen Laft werben muß. Wenns möglich ift, verschon' ich Sie

einige Tage mit meiner Gegenwart. Hier herbers hohes Lieb 1) und ein paar neuere 2). Ich weiß nicht ob Sie in ber . .

(Auf ber Rudfeite bes Billets.)

(Montag) b. 21. April.

Da haben Sie mein gestriges und sehen wie die Mensichen nicht können wie sie wollen. Sagen Sie mir wies Ihnen ist, und bleiben Sie mir. • G.

Wenn heute Abend jemand zu Sause ist, so komm ich, les den Kindern ein Mährchen, esse mit und rube an Ihren Augen von mancherlei aus. Indes Adieu, Liebe. G.

(Sonntag) b. 27. April.

Liebste Frau, was hab' ich gestern in ber Gegenwart, in bem hause ber schändlichen Creatur ausgestanden, man soll boch seine Empfindung nicht überreden, und seinem Berzen keine Gründe vorsagen. Ich bin aber auch unsmenschlich grob gegen sie gewesen. Ich habe wieder Fenster 3), kann wieder Feuer einmachen, das mir bei der Witterung

<sup>1)</sup> In ber hanbichrift vom Freunde mitgetheilt; gebrudt ericien biefe Aberfehung im folgenben Jahr zu Leipzig u. b. T. Lieber ber Liebe.

<sup>2)</sup> Bobl von ihm felbft, vielleicht Un feine Sprobe (gebruckt 1789 unter ben Liebern), Sorge (gebruckt 1789, unter: Epigrammetifc) u. a.

s) Er blieb alfo im Umbauen wohnen, wie einft fein Bater.

sehr zu statten kommt. Sagen Sie mir wie und wo Sie heute sind. Ob ich zu Hause bleiben kann weiß ich noch nicht. Weten Gold. G.

Den 27. Apr. 77.

>

(Montag) b. 28. April.

hab ich einen wunderbaren Tag gehabt, habe nach Tisch von ohnerfähr Werthern in die hand gekriegt, wo mir alles wie neu und fremd war. Bin noch Nachts aussgeritten. Abieu. Wie sind Sie heute und wo? Wenn der Englische Sprachmeister einmal käme?

Was mir in Kopf und Herzen stritt Seit manchen lieben Jahren! Was ich da träumend jauchzt' und litt, Muß wachend nun erfahren. G.

(Dinstag) b. 29, April 77.

Bergehens hab ich auf die geheimnisvolle Ladung gewartet, es wird wohl nichts sein. Gern schickt ich Ihnen ein paar Aurikeln, will sie aber völlig aufblühen lassen, schicken Sie mir nur ein wenig zu essen. Ich will im Stillen bleiben diesen Tag. Abieu Beste, es ist so gar schön. Kommen Sie nicht etwa mit den Misels. G.

(Donnerstag) b. 1. Mai.

Sehr gut hab ich geschlafen, und bin mohl aufgewacht. nur fitt mir ein ftiller trauriger Bug über ber Seele, ich tann lefen und fchreiben, wie gestern Englisch erflären, mag nicht fechten 1) u. f. w. Gestern fühlt ich recht ber Sie mich lieb baben, obs nun ift daß mans bem Kranten und Übelbestellten mehr zeigt, ober ob ber Denfch in foldem Buftand mehr Ahnbung und Befühl für bie Empfindungen bes Andern bat. Das Wetter ift recht ju mir gestimmt, und ich fange an ju glauben, bag Bitterung in ber ich immer lebe auch fo ben immehiatsten Gina fluß auf mich hat, und bie große Welt meine fleine immer mit ihrer Stimmung burchschauert. Und bag fich gegen bie Witterung abharten eigentlich fei, feinen Rorper allen manchfaltigen Beränderungen · mitfühlend machen. Ich bleibe wohl zu Saufe. Abieu Beftes. **Ø**.

Denselben Tag.

Danke herzlich Liebe für das Essen, ich habe mir auf den Abend aufgehoben, es sist was in mir, weiß Gott was, ich seh die Sachen gar zu wunderbar. Simmal wollt' ich kommen zum zweiten Alt'), will aber reiten. Abieu.

<sup>1)</sup> Er abte fich bamals mit einem tachtigen Deifter im Fechten. v. St.

<sup>2)</sup> Es wurden in biefem Jahr Lila, Erwin und Elm ira und verfchiebene andere Stude aufgeführt (Riemer II G. 40).

(Freitag) b. 2. Mai.

So gern war ich biesen Abend noch zu Ihnen. Der Zweifel ob Sie zurud sind, und das herrliche Gewitter bas den ganzen Süd überleuchtet hält mich ab. Die Frösche schrillen mir den Ropf wüste. Danke für Ihr Zettelchen. Ich erhielts als der Derzog und noch Jemand und ein Paar Vertrautinnen, zu denen Sedendorf 1) gestoßen war bei mir im Garten saßen, viel lärmten und Unordnung machten. Es muß Sie wunderlich dünken, bas Vergangene von mir zu lesen 2). Bleiben Sie mir im Gegenwärtigen und Zukünstigen eine liebe Nachbarin 3).

83.

Leiber muß ich heut Abend hungrig ju Bette geben.

(Sonnabenb) b. 3. Mai.

Guten Morgen mit Spargels. Wie ift's Ihnen gestern gegangen. Mir hat Philipp noch einen Eierkuchen gebaden und drauf hab ich mich in blauen Mantel gehüllt auf die Altan, an dem Boden in ein troden Winkelchen gelegt und im Blip, Donner und Regen herrlich geschlummert, daß mir sogar mein Bett nachher fatal war. Wenn Stein noch zu haus ist, sagen Sie ihm ich möchte gern das

<sup>1)</sup> Sigmund von Sedenborf, ber manches Lieb, besonbers von Gothe, gludlich componirt bat. v. St.

<sup>2)</sup> Die geftrigen Bettel, ba fie geftern abmefend mar.

a) Satte er vielleicht bas Gebicht Gelbftb etrug (gebrudt erft 1804 unter ben Liebern) ihr gefdidt?

Gothe's Briefe an Gr. v. St.

neue Pferden stallmeisterlich ausreiten, er möchte es boch satteln lassen und mirs schicken, und wenns ihm nicht zuwider wäre mich abholen. Bu Tisch komm ich wohl Liebste. G.

Ich erziehe schon bie ganze Woche an einem Straus für Sie auf morgen.

(Sonntag) b. 4. Mai.

Die Grasaffen haben große Lust bas Gewitter bei mir abzuwarten, und hier haußen zu tampiren. Eierstuchen haben wir schon gebaden und gegessen, also sein Sie ohne Sorgen, gut sind sie aufgehoben. Morgen sollen Sie sie wieder haben und großen Spas machts ihnen. Gute Nacht Beste, hab' ich doch Ihre Kinder, da Sie so weg mussen.

(Montag) b. 5. Mai.

Da schide ich Ihnen die Kleinen wieder, sie mögen unsere Wirthschaft erzählen, und den besten Worgen! An der gestrigen Unterschrift hab' ich doch gesehen, daß Sie mich nicht mit bösen Geistern verwandt halten. Abieu Beste.

Denfelben Tag.

Sie muffen viel braußen in der Welt zu suchen haben, daß Sie nicht einmal die paar Tage da Sie so nach Rochsberg gehen, warten können. Ich sage aber nichts drüber. Und komme wohl.

(Dinstag) b. 6. Mai.

Noch eine Erinnerung auf den Weg, ich hoffe sie sollen bis Kalbsrieth nicht verriechen. Ein schöner Morgen ists, mich freuts recht sehr. Wenn Sie doch gehn, so muß Sie auch der Himmel so begleiten. Leben Sie wohl. Abe Beste.

### (Mit Bleiftift auf grau Papier.)

Bon mehr als einer Seite verwaist Klag' ich um Deinen Abschied hier, Nicht allein meine Liebe verreist, Meine Tugend verreist mit Dir.

௧.

### (Pfingftsonntag) 18. Mai.

Ich wollte ben ganzen Tag und Abend zu Ihnen und ward immer abgehalten, könnte aber nicht ruhig schlafen wenn ich Ihnen nicht noch Gute Nacht sagte, ob Sie gleich ben ganzen Tag in Weimar sein konnten ohne mich ein Wort hören zu lassen. Gute Nacht, immer bleibende Liebste.

#### (Mit Bleiftift.)

(Montag) b. 19. Mai.

Danke für bas Frühstüd. Hier schiede ich etwas das gegen. Heut Racht hab' ich auf meinem Altan unterm blauen Mantel geschlafen, bin dreimal aufgewacht um 12, 2 und 4 und jedesmal neue herrlichkeit des himmels um mich. Zu Tisch komm' ich wenn mich nichts auffängt. G.

### (Dit Bleiftift.)

Schiden Sie mir den 2. Band Phisciognomit). Haben Sie nicht noch einige Bogen des schlechten Exemplars, mir fehlen sie. Wie ist's Ihnen? Dier haußen ist's sehr schön.

(Mittwoch) d. 21. Mai.

Ich erwarte das Pferd um nach Belvedere zu reiten. Die Waldner soll schön geplagt werden. Ich möchte Sie heute nicht sehen, ich wohne in stiller Traurigkeit über meinen Gesilden. Es ist alles so unendlich hold. Adieu, Beste.

(Freitag) b. 23. Mai.

Guten Morgen aus fühlem Regenwetter. Ich bin heute in grader Trodenheit aufgestanden wies zum Conseilztag ziemt. Stein ist noch nicht kommen. Was macht Charles. Zu Tisch komme ich, und habe Sie sehr lieb. Das hab ich schon so oft gesagt, und mich dünkt das ist eins von den wenigen Dingen die man ohne neue Wenzung immer wieder neu zu sagen glaubt.

Diese Blumen sollen Ihnen gute Racht sagen. Sehr ungern hab' ich mich vertreiben lassen. Liebe Frau, gute Racht! und muthwillige Träume! die doch wenigstens niemand neden.

(Dit Bleiftift.)

(Montag) b. 26. Mai.

Nur daß ich zu Tisch komme und den Herzog mitbringe, wie lieb ich Sie gestern Abend hatte, durft ich Ihnen nicht sagen, wie wunderbar ich mir vorkam, konnt ich nicht. Sie werfen mir vor immer daß ich ab und zusnehme in Liebe, es ist nicht so, es ist nur gut, daß ich nicht alle Tage so ganz fühle wie lieb ich Sie habe. Ich reite nach Belvedere um Steinen 1) zu sprechen. Abieu Beste.

(Dinetag) b. 27. Mai.

Ihr Zettelchen erhielt ich gestern Nacht als ich um 10 wieder aufwachte. Ich hatte mich um 8 auf einen Strohsack im Altanstübchen niedergelegt und war glüdlich eingeschlasen. Heut sollt' ich einmal nicht kommen. Es ift gar frisch und herrlich im Regen hier. Abien Beste.

௧.

<sup>1)</sup> Der herzog und bie herzogin wohnten im Sommer mit ihrem hofe in Belvebere und alfo auch mein Bater als Oberftallmeifter. v. St.

hier Früchte nicht aus meinem Garten. Aber Rosen braus. Wie haben Sie geschlafen? Ich bin gestern noch in viel Fährlichkeit kommen, mußte über Thür' und Zäune wegsteigen und kam so in Geschmad bes Kletterns, baß ich noch einige willtührliche Gefahren eingangen wär, hätt ich nicht an Ihr Wort gedacht. Abieu Bestes, wenn Ihnen leiblich wär käm ich heut mit Ihnen essen.

௧.

(Sonntag) b. 1. Juni.

In beikommendem versiegelten Paquet, das ich nicht zu eröffnen bitte ehe ich komme sind allerlei Schreibereien meiner ersten Jahre, die Sie zum Theil unterhalten wersden 1). Sehe ich Sie bei den Springern? ich komme auf alle Källe gegen Abend. Was macht Karl? Adieu. Ich mag gar nicht fragen wie Ihnen die Arznei bekommt. Trinitatie 77.

••

(Dinstag) b. 3. Juni.

Rommen tann ich nicht, ba haben Sie Abbrude. Das Scheidewasser war nicht so lind als ber Pinfel. Doch

<sup>1)</sup> Dies find ohne Zweifel bie Briefe und Auffate von Gothe aus ber Leipziger und Strafburger Zeit, bie gebrudt enthalten find in "Briefe und Auffate von Gothe aus ben Jahren 1788—86. ABeimar 1846."

freut michs zu sehen wies worden ift, benn es ist immer wies ist. 1) Wir sind mit dem Fürsten von D(essau) und freuen uns eines neuen Wesens. Adieu Beste<sup>2</sup>). G.

(Sonntag) b. 8. Juni.

Wie übel ich dran bin Beste aus dem Wasser ins Feuer geworfen und von einem Orte zum andern. Sie gehn noch nicht hör ich. Heute sehe ich Sie doch wohl in Belvedere "). Abieu. G.

(Nach Rochberg. Donnerstag) b. 12. Juni.

Im Garten unter freiem himmel! Seit Sie weg sind fühl ich erst daß ich etwas besitze und daß mir was obliegt. Meine übrigen Keinen Leidenschaften, Zeitvertreibe und Miseleien, hingen sich nur so an den Faden der Liebe zu Ihnen an, der mich durch mein jetig Leben durchziehen hilft. Da Sie weg sind fällt alles in Brunnen.

<sup>1)</sup> Er zeichnete und, wie es hiernach icheint, azte wohl auch bazumal Bilbniffe nicht nur ber Frau von Stein, sonbern auch Wielands, ber Frl. v. Walbner, ber Korona Schröter u. a. (Riemer II S. 42).

<sup>2)</sup> Unten im Bettelchen fteht Adieu. Adieu., wie es icheint von weiblicher Sanb.

<sup>3)</sup> Das oben S. 99 zwischen bem 6. und 18. Mai eingeschobene Billetchen mit bem Bers: "Bon mehr als einer Seite verwalst" ze. hat auf ber Radfeite von ber hand ber Frau von Stein bie Worte: Ich gebe nichts gern wieber was ich von Ihnen habe. In Belvebere feh ich Sie heute.

Seut früh war ich in Belvebere und hab gefischt und auf der Stelle gebaden, ich, und der Waldnern Charlott, ein trefflich Essen bereitet. Harnische werd ich pupen und neue Einrichtungen und Ausrichtungen werd ich machen. Meine Bäume versorgen! — und werde sehr von den Müden gestochen. —

Mit beschmierten Baumwachssingern fahr' ich fort, ich habe meine Bäume versorgt und die Räuber abgedrückt!

— Diese Deilung heischten sie schon Monate her und ich ging immer vorbei. — Ein Poet und Liebhaber sind schlechte Wirthe! — Ists wohl weil ber Poet ein Liebhaber ober weil der Liebhaber ein Poet ift ??! — —

Abieu Beste! Bleiben Sie mir! Wie ich Ihnen. Abieu Gold. G.

(Den 16. Juni.)

Um achte war ich in meinem Garten fand alles gut und wohl, und ging mit mir selbst mitunter lesend auf und ab. Um Neune kriegt ich Briefe daß meine Schwester tobt sei. — Ich kann nun weiter nichts sagen 1).

.

<sup>1)</sup> Gothe's Tagebuch 16. Juni: "Brief bes Tobes von meiner Schwefter. Dunfler, zerriffener Tag." Die folgenden Tage: "Leiben und Ardume." (Riemer II S. 43.) Bald barauf besuchte er die Freundin in Kochberg. Als er wieder in Weimar war, wurde sie veranlaßt, zu verreifen, so daß er, wie das Nächftolgende zeigt, bei erneutem Ausfluge nach ihrem Gut nur die Kinder fand.

Sonnabend ben 5. Juli Abends halb 10.

Rochberg in Ihrem Schlafzimmer. Rur noch eine gute Racht. heute komm' ich von Dornburg und bin in bem Ihrigen mit den Ihrigen. Es ist eine wehe Empsin- dung daß Sie nicht da sind. Gute Racht. Die Waldner und ich haben immer vergebens auf Briefe gehofft, seit der übeln Zeitung die und Schardt brachte 1). Gute Racht. Müde bin ich, und tausend Gedanken jagen sich mir im Kopfe. Ich mag ich kann nicht anfangen.

(Den 6. Juli.)

Sonntag früh. Guten Morgen Beste! Wie ich erstaunt und vergnügt war da ich auswachte. Ich hatte von Weimar geträumt und wache auf und sinde mich hier. — Und Sie nicht! Borm Jahr waren Sie da und mir ware versagt. Ich bin mit meinem Dasein und meinen Dossinungen wie zwischen himmel und Erde aufgehangen. Ich höre die Rleinen singen und wirthschaften und will zu ihnen.

Sonntag Nachts. heut früh hab ich im großen Garten gezeichnet beim Plate wo wir neulich still standen und Sie mir die schöne Gegend zeigten. Ich war heute glücklich im Zeichnen, nicht eben mit der tiefen Liebe, aber eben drum in fröhlicher unbefangnerer Leichtigkeit. Es ist mir ganz wohl worden von Leib und Seele alle Bürden

<sup>1)</sup> S. v. Stein wat leibend. Außerbem fiel wahrscheinlich um biese Beit ber Berluft einer Keinen Tochter, die (wie schon brei andere) im ersten Lebens-jahre ftarb. Bgl. S. 30 b. Brief v. 4. Mai 1776 gegen unten.

gelüftet als wären sie weg. Rach Tisch gingen wir Kästner und die Zwei nach Weißenburg wo ganz herrliche Gegend und einzelne volltommen schöne Pläße sind. Kästner und ich zeichneten ließen die andern vorausgehen mit dem Boten und verirrten uns, von Megelbach auf Kuhsraß und von Kuhsraß auch wieder daß wir über Neusis erst um 10 nach Kochberg kamen. Gute Nacht, Engel, es ist jest mein einziges daß ich Sie noch liebe wie immer.

(Den 7. Juli.)

Montag Abends. Ich bin wieder in Weimar und gleich aus der reinen Stimmung bes gestrigen Tags.

Ihr Zettelchen hab ich gekriegt, ich vermuthete ben Inhalt und bas erstemal wars bag ich eins von Ihnen ungern aufbrach. Was kann ich Ihnen sagen! Leben Sie wohl.

Rochberg. Sonnabend ben 12. Juli früh 8 Uhr.

Mir ists biese Woche in ber Stadt wieder sehr wunsberlich gangen, ich habe mich gestern heraus gestücktet, bin um halb 6 zu Fuß von Weimar abmarschirt und war halb 10 hier, da alles schon verschlossen war und sich zum Bettgehn bereitete. Da ich rief, ward ich von der alten Dorthee zuerst erkannt und mit großem Geschrei von ihr und der Köchin bewillsommt. Kästner kam auch mit seinem Pfeischen herab und Karl der den ganzen Tag beshauptet hatte ich würde kommen, Ernst der schon im

hembe stand zog sich wieder an, Frit lag schon im Schlase. Ich trank noch viel Selzerwasser wir erzählten einander unsere Wochensata, die Zeichnungen wurden produzirt, und jeso solls weiter dran. Abieu Beste.

Abends 9. Weißendung. Pir sind wieder herübersmarschirt und werden beim Pachter schlasen! Run ich habe heut' den Göttern sei Dank von 8 Uhr früh dis Abends 8 gezeichnet, in Koshberg und hier immer mit gleicher Freude, und gleicher Hoffnung daß es Ihnen auch Freude machen soll, so wenig Doffnung dazu ist! Denn wenn die Natur Sie nicht mehr freut, wie soll Sie mein Stammeln dran vergnügen. Gnug, auf dem Papier sind allerlei treue gute Augenbliche befestigt, Augenbliche in denen immer der Gedanke an Sie über der schönen Gegend schwebte. Die Nacht ist ganz herrsch durch das weite Thal. Die Jungens sehr lustig und vergnügt ihrer Wanderung, sie wideln sich auf und bereiten sich zu Bette. Gute Nacht Beste.

(Mit Bleiftift.)

(13. Juli.)

Sonntag früh 10. In der höhle von Weißenburg. Wir haben uns herausgesest und gezeichnet, es fängt ein Regen an und ich sehe mich unter einen Busch Ihnen Guten Morgen zu sagen. Der Tag ist grau aber schönl Wie schön die Racht war und der Mond auf der Saale im Thal läßt sich nicht sagen.

(Dit Dinte.)

Beimar. Donnerstag ben 17. Juli.

Der erste schöne Tag seit ich von Kochberg zurück bin. Dier sind ein paar Briefe von den Assen. Ich höre daß es mit Steinen besser geht, das ist mir sehr lieb. Bon mir ist nichts zu sagen, das Wetter hält uns alle gefansen an Ratharren, Zahnweh und Unbehaglichkeit. Dieses schreib ich unter den Bäumen in melnem Garten, es ist schön, doch seuchtlich warm. Der Derzag ist wohl, sonst seich niemanden. Dier kamn ich auch nicht zeichnen. Reulich dacht' ich so auf der Weißenburg, da ich mirs so angelegen sein ließ und so viel Freude dran hatte: Wenn sie nun wieder kommt und sie nichts freut, wozu soll's alles! — Abieu.

### (Bon bes herzogs banb.)

Ich schlase, ich schlase von heute bis morgen, Ich träume die Wahrheit ohne Sorgen, Dabe heute gemacht den Rammer - Etat Bin heute göttlich in meinem Selbst gebadt. Die Geister ber Welen' durchschweben mich heut',

. Geben mir dumpfes, doch füßes Geleit. Wohl Dir Gute menn du lebest auf Erden Dhne Andrer Eristenz gewahr zu werden.

Tauche Dich gang in Gefühle hinein, Um liebvollen Geiftern Gefährtin gu fein. Sauge ben Erbfaft, saug Leben Dir ein Um liebvoller Geister Gefährtin zu sein

C. A.

(Bon Gothe's Ganb.)

Und ich geh' meinen alten Gang Meine liebe Wiese lang. Tauche mich in die Sonne früh Bad ab im Monde des Tages Müh, Leb' in Liebes=Klarheit und Kraft Thut mir wohl des herren Nachbarschaft Der in Liebes=Dumpsheit und Kraft hinlebt Und sich durch seltenes Wesen webt. . .

(Montag) b. 11. August.

Daß ich mich immer träumend an den Erscheinungen der Natur und an der Liebe zu Ihnen weide, sehen Sie an Beikommendem. Ich muß mich fest halten, sonst riffe mich Ihr Rummer mit weg, und da ist mirs so weh, daß ich das Einzige was meinem Derzen übrig bleibt Ihr Ansbenken oft weg halten muß.

Abieu Engel. Die Waldner schickt mir eben das Paquet. Sie geben mir Speise gegen Schatten 1). — Wenns Steinens Gesuch thulich ist will ichs zu machen suchen. Abieu Beste. G.

<sup>1)</sup> Die Freundin tam um biefe Beit wieber nach Rochberg gurud.

(Mittwoch) b. 27. August.

Ich schiede Ihnen Petern 1) benn es ist boch nun so baß Sie immer etwas von mir haben muffen. Ein Meffer hab' ich verschrieben, bleibt aber aus. Ich bin im Paden begriffen. Abieu. Meine Verständnisse sind dunkel nur ist mir ziemlich kar, daß ich Sie liebe. Abieu. Grüßen Sie Kästnern und die Kleinen. Von Eisenach hören Sie balb was.

Morgen ben 28. meinen Geburtstag benken Sie an mich! Roch einmal Abieu. Es ist boch in der Welt immer Abschied nehmen. Ich hab noch heut früh die Farben in Ihre Zimmer ausgesucht, mit Grün und Grau gewechselt, und ein einzigs das Besuchzimmer Paille machen lassen. Es wird lichter dadurch. Ich bin oft bei Ihnen. Schreiben Sie mir doch nach Eisenach.

Am felben Tag.

Danke Allerbeste für das Andenken, heut wollt ich Ihnen Petern schicken, es regnet nur zu sehr. Ich gehe unendlich gelassen weg, denn ich habe nichts hier was mich hielte. Und Ihre Entfernung macht, daß ich nicht

<sup>1)</sup> Beter im Baumgarten, ein Schweiher-hirtenfnabe, rettete bem Baron Lindau (S. oben S. 6 Anm. 2) bei einer Reise in der Schweiz das Leben und ward von ihm als Pflegling angenommen. Bei Lindan's Tod empfing Peter ein Bermachtniß und G. wurde sein Bormund. v. 31. — Bgl. hirzel, Briefe Göthe's an Lavater. 19. Febr. u. 14. Aug. eben bieses Jahrs, S. 32 f., auch S. 120 das.

fühle baß ich mich auch von Ihnen entferne. Leben Sie wohl und schreiben mir was nach Eisenach 1). G.

(Dit Bleiftift.)

Sie können fühlen wie sauer mirs wird Rochberg zu verlassen. Da es sein muß ist der schnellste Entschluß der beste. Sie fühlen aber auch, daß ich eigentlich nicht wegegehe. Abien!

Möge Freude bei Ihnen sein wie mein Andenken bei Ihnen ist. Abe, Abe. G.

(Freitag) ben 29. Aug. 77. Abenbs.

Manebach 2) beim Kantor. Zwischen Gebirg und Fichtenwald hab ich heut Abend gesessen und zeichnen wollen, aber es ging nicht. Meinen Weg von Ihnen herüber hab ich gestern glücklich gefunden. Wie wohl ist mirs daß ich erst bei Ihnen war. Wie lieb ich Sie habe fühlt' ich erst wieder in dem Augenblick da Sie vergnügt und munter waren, die Zeit her hab ich Sie nur leiden sehen, und das drückt mich so daß ich auch meine Liebe nicht fühle. Bester Engel Sie haben mir Reisezehrung mit gegeben Gott weiß wie ich in Eisenach werde geschunden sein, ich gehe dunkel meinem Schicksal entgegen und mags durch Einbildung nicht vorschmeden noch verschlimmern.

<sup>1)</sup> Er ging aber nicht gerabezu babin, fonbern aberraschte erft — an feinem Geburtstage — bie Freundin auf ihrem Gut, wie das folgende Zettelchen, und bann ber Anfang bes Briefes aus Manebach zeigt.

<sup>2)</sup> In ber Graffchaft Genneberg Weimar'fchen Antheils.

Sonntag ben 31. 3Imenau.

Ich schiede Ihnen was ich ben 30sten früh in. des Rantors Gärtchen gezeichnet habe. Wunder dacht' ich was ich alles fertigen wollte und nun ist das Alles. Durch biesen Boten können Sie mir was schreiben, auch von Petern was, und recht viel bitt' ich Sie. Ich bin hier immer allein, die andern lausen auf den Gebirgen herum. Mittwoch den 3ten kommt Prinz Joseph i hier her. Wir bleiben also einige Tage länger. Deut Abend gehen wir nach Stützerbach, vielleicht schiede ich noch was Gezeichnetes von da. Meinen Boten erwarte ich balde zusrück, grüßen Sie alles, und die Waldnern gelegentlich auch.

Auf Morgen hab ich eine große Freude, daß mir ber Bote etwas von Ihnen nach Stüperbach bringen wird.

௧.

3ch habe immer noch von Ihren Biskuit-Ruchen und hoffe bag Sie keinen Kaffee mehr trinken.

(Gifenach. 2) Sonnabenb) b. 6. Sept.

Danke bestes Gold für ben Boten. Wir waren ben 4ten von Imenau früh weg, also krieg ich bas Paquet ganz unerwartet erst Sisenach am 6ten.

Alles ift wohl, nur ich habe mir ein Monster von biden Baden gang wiber allen Sinn meiner burren Con-

<sup>1)</sup> Bon G. Bilbburghaufen.

<sup>2)</sup> Bo ber Bergog mit Gefolge jum Ausschußtag ber Lanbfidnbe war.

stitution geholt. In Stützerbach tanzt ich mit allen Bauersmädels im Nebel und trieb eine lüderliche Wirthschaft bis Racht Eins. Und da kriegt ich den Ansatz und wurde vermehrt durch fatales Gestöber auf der Reise, und muß nun sitzen und warme Kräutermilch im Mund haben und kann nicht auf Misels ausgehen, es wird ein versluchter Streich sein, wenn ich mit verzogenem Gesicht soll die Maibels belügen.

Ja lieb Gold, ich glaub wohl daß Ihre Lieb' zu mir mit dem Absein wächst. Denn wo ich weg bin können Sie auch die Idee lieben, die Sie von mir haben, wenn ich da bin wird sie oft gestört durch meine Thor = und Tollheit. Adieu. Ich schiede Ihnen nun Zeichnungen oder meine Haare. Denn die Gegend ist herrlich hier, wild und (Gott versteht mich) und wenn ich muß zu Dause bleiben und kann nicht zeichnen und schießen, so schneid ich von meinen Haaren ab, und schieß sie Ihnen. Grüßen Sie Petern und bitten Sie Kästnern nur einige Pseisen ihm des Tags auf gute Weise abzudrechen, denn ich halte den Toback denn doch bei so einem Jungen für ein Spescisstum. Sagen Sie Kästnern er wüßte es schon und also mag er immer rauchen.

Das haus hier hab ich auch nicht (1) lieb, ich wohne hinten hinaus, vielleicht auf der Reihe, ich will mir einbilden in dem Zimmer, wo Sie wohnten. Liebste! Ich habe Sie doch ganz allein lieb, das spür ich an der Wirthschaft mit den übrigen Frauen.

Etfersüchtig auf mich sind Sie nicht, sonst wollt ich Ihnen ein Mittel sagen. Das Futteral zum Souvenir hab' ich nicht, aber Ihr Halstuch hab ich um, aus dem die blaue Farbe auch ausgewaschen ist. Ihr gestümpert Bild hab ich, und die Liebe zu Ihnen mehr als ich weiß und soll. Abieu. Grüßen Sie die Kinder, es ist ein weiter Weg zwischen uns, der grade beschwerlicher als der trumme. Ich seh Sie bald nicht wieder, Adieu, Engel. Ich hab Sie gegenwärtig lieber als abwesend, drum könnt ich mir anmaßen daß meine Liebe wahrer sei. Abieu.

## (Gifenach. In ber 2. Boche bes Septembere.)

Schon fühl' ich liebste Frau daß Sie weit, fatal weit von mir weg sind, denn ich weiß nicht einmal wie die Briese vielleicht lausen und mir stocks gleich in allen Gliedern wie Sie wissen, drum hab ich so lange nicht geschrieben. Auch hab ich ein Knötchen gewonnen an einem Zahn, schon in Stüßerbach, habs parforce dresstrt und hab viel dran getitten. Besonders da schon sast alles gut war, tanzt ich wie toll eine ganze Nacht und hab 24 Stunden Geschwulst und große Schmerzen gehabt. Jest ists wieder still doch noch ein wenig dick und muß zu Dause sit in Wilhelmsthal und auf Jagden. Da wird nun in der Stude gehett wo denn oft aus Mangel andern Wildprets mein armes Ich herhalten muß. Auf den Montag soll Vogelschießen sein und weiß noch nicht einmal ob ich

bagu kann. Die Gegend ift überherelich und ich kann nicht zeichnen. Es ift viel Uebel in einem kleinen,

Die Wipleben hat glücklich einen Sohn. Bielleicht wiffen Sies schon.

Eine Tollheit hab ich erfunden, eine tomische Oper, die Empfind samen, so toll und grob als möglich. Wenn Sedendorf sie tomponiren will, tann fie den Winter gespielt werden. Ich hab angefangen Philippen zu biktiren.

Run gute Nacht bester Engel, was für wunderbare Operationen muß mein Ropf machen! und doch sind nur wenig Dinge die drinnen auf und abgehen wies Firmament über uusern häuptern. Den ganzen Rachmittag hab ich mit tollen Imaginationen gewirthschaftet 1), diesen Abend mit einem sehr braven Manne von unserer Landschaft unzähliges geschwätzt. Stündlich seh ich mehr daß man sich aus diesem Strome des Lebens ans User retten, drinne mit allen Kräften arbeiten, oder ersausen muß.

Freitag ben 12. Sept. Gifenach.

.

# Wartburg ben 13. Sept. 77. Abenbe 9.

hier wohn' ich nun Liebste und singe Psalmen bem berrn, ber mich aus Schmerzen und Enge wieder in bobe und herrlichkeit gebracht hat. Der berzog hat mich versanlaßt heraufzuziehen, ich habe mit ben Leuten unten, die

<sup>1)</sup> Auch bas Fragment (unter ben "vermischten Gebichten"): "Bas ift ber himmel, was ist die Welt, als bas, wofür eben einer sie halt — Liebelein.. vom Pring, er heißt, ich weiß nicht, wie, mit bem Zunamen Rabegiti" ift von eben diesem 12. September 1877.

gang gute Leute fein mogen nichts gemein, und fie nichts mit mir, einige fogar bilben sich ein, fie liebten mich es ift aber nicht gar fo. Liebste, biesen Abend bent' ich mir Sie in Ihrer Tiefe um Ihren Graben im Mondichein beim Bachfeuer benn es ift fühl. In Wilhelmsthal ift mirs zu tief und zu enge, und ich barf boch noch in ber Rühle und Räffe nicht in die Wälber die ersten Tage. Dier oben! wenn ich Ihnen nur biesen Blid ber mich nur toftet aufzusteben vom Stubl binübersegnen konnte. In bem graufen, linden Dammer bes Monds bie tiefen Gründe, Wieschen, Bufche, Wälder und Waldblößen, bie Felsen-Abgange bavor, und binten bie Wände, und wie ber Schatten bes Schloßbergs und Schloffes unten alles finfter halt und brüben an ben fachten Banben fich noch anfaßt; wie die nadten Felsspipen im Monde rothen, und die lieblichen Auen und Thaler ferner hinunter, und bas weite Thuringen hinterwarts im Dammer fich bem himmel mischt. Liebste, ich hab eine rechte Frohlichteit bran, ob ich gleich fagen mag bag ber belebende Genug mir beute mangelt; wie ber lang Bebundene red ich erft meine Glieber. Aber mit bem achten Gefühl von Dant, wie ber Durftige ein Glas Waffer nimmt, und bie Beiligteit bes Brunnens, und bie Liebheit ber Welt, nur nebenweg schaut.

Wenns möglich ift zu zeichnen, wähl' ich mir ein beschränkt Schen, benn bie Natur ift zu weit herrlich hier auf jeden Blid hinaus! Aber auch was für Schens, hier! — D man follte weber zeichnen noch schreiben! — Indes wollt' ich boch, daß Sie wüsten daß ich lebe! und Sie gleich wieder recht liebe da mirs anfängt wieder wohl zu sein — Und zu Trost in der Dede bild' ich mir ein, Sie freuen sich über einen Brief oder sonst ein Getripel von mir.

# Sonntag ben 14. Sept. Rach Tifche.

Da hab ich einen Einfall: mir ifts als wenn bas Beichnen mir ein Saugläppchen wäre, bem Kind in Mund gegeben, daß es schweige und in eingebildeter Rahrung ruhe.

Diese Wohnung ift bas herrlichfte was ich erlebt habe, so hoch und froh, bag man hier nur Gast sein muß, man wurde sonst für bobe und Fröhlichkeit zu nicht' werden.

Den gangen Morgen hab ich für Sie gefrabelt auf bem Papiere.

O ber Armuth! — Wenn ich mir einen ber Meister benke, die vor so alten Trümmern saßen, und zeichneten und malten, als wenn sie die Zeit selbst wären, die das so abgestumpft, und in die Lieblichkeit der Natur wieder, aus dem rauben groben Menschensinn, verbunden hätten.

Lieber Gott! Die Pfade der Zeit, des Bedürsnisses wie unbemerkar den Menschen und den Künstlern. In uns ist Leben und — ich weiß wohl was ich will aber wie sagen?

Eben trieg ich Ihr Briefchen vom 11ten.

Rachts halb 12. Sen komm' ich wieder aus der Stadt herauf. Roch eine gute Racht. — Im Mondschein den herrlichen Stieg auf die Burg! — Gestern sagt ichs dem Herzog als er hoben bei mir war: Es sei mir merkwürdig: daß in unsrer Wirthschaft alles Abenteuerliche natürlich werde. So seltsam mirs vor 4 Wochen geklungen hätte auf der Wartburg zu wohnen, so natürlich ist mirs jest, und ich din schon wieder so zu Hause wie im Nest.

Montag ben 15. Nachte! Wieder herauf! Wenn Sie nur einmal zum Fenster hinaus mit mir sehen könnten! heut haben wir unser Bogelschießen dumm geendigt. Ohnsefähr auf den fünfzigsten Schuß lag ein Bursche von den Zuschauern auf der Erde, so todt als je einer, und ein anderer verwundet am Arm. Und hätte nach den Umständen jeder von uns können todt schießen und todt gesschossen werden.

Morgen hab ich Misels herauf gebeten. Sie versichern mir alle daß sie mich lieb haben und ich versichere sie, sie seinen darmant. Eigentlich aber möchte jede so einen von und, wer er auch sei, haben, und dadrüber werden ste keinen kriegen.

Dienstag ben 16. Sept. Heute früh war wieder alles neu. Philipp wedte mich und ließ mich and Fenster gehn! Es lagen unten alle Thäler im gleichen Rebel, und es

war vollig See, wo die vielen Gebirge als Ufer hervorsfahen. Darnach hab ich gezeichnet. Wenn ichs fertig nicht verderbe, werden Sie Freude dran haben.

— Mir ist gestern was aufgefallen. In meinem Diarium steht so oft: ich habe gezeichnet und es will sich immer nichts sinden was ich gezeichnet habe, außer den Paar Dingen die Sie haben.

Abieu. Ich weiß daß Sie an mich benken, denn sonst bächt ich nicht so viel an Sie. Ich weiß daß Sie mich lieben, ich spür's daran, daß ich Sie so lieb habe.

Abieu Gold. Ihr Segen ist eingetroffen, Eisenach und die Saus Wirthschaft schindt mich nicht. Ich sehe täglich mehr daß weniger aber länger zu leiden ist in diesem Mansch. Schreiben Sie mir was von den Reinen und Petern. Sagen Sie Käftnern, ich wollte noch einen Tag Zahnweh haben, das viel gesagt ist, wenn ich ihm könnte den Spaß machen, den solgenden hier oben mit mir zuzubringen, wenn er besonders so herrlich wäre, wie heut ist. Abdio. 1)

<sup>1)</sup> Benige Tage nach biefem Schreiben, am 21. September kam Freund Merd zum Besuche nach Eisenach, wo er Tage mit bem herzog und Gothe ausummen war. Am 26. Morgens 8 trat S. zum Abschieb mit ihm aus bem Burgthor, und hatte theils in beffen Nachwirtung, theils wegen Undastlichteit burch die nachste Booche ein tiefes Gefahl bes Alleinseins, heimweh nach Beimar, nach seinem Garten, das nur "auf ber reinen, ruhigen Hohe" ber Bartburg, als ber Mond über ihr ihn noch einmal hinauflocke, fich verlor. (6. Biemer II S. 48.)

- (Freitag) ben 7. November.

Lieber Engel, ich schiel Ihnen einen großen Namen auf einem Buche 1). — Gestern waren Sie im Land ber kleinen Spielchen, der Prinz kam zu mir von Ihnen her, unter mein Dach wo ich mit Anebeln einige Stunden gelacht und gesabelt hatte. Heut ist Conseis, ich weiß nicht wann ich Sie sehen kann. Heute ists eben zwei Jahr, daß ich herkam. Diese noch einmal zu leben!?? Nun am Ende doch. Abien Gold.

Mit einem Blid auf den Morgen da ich vor zwei Jahren zuerst in Weimar aufwachte, und nun bis hierher ist mir wunderbar, fröhlich und rührend geworden. Was mir das Schickfal alles gegeben hat, und wie "nach und nach, wie man Kindern Freuden macht, daß ich jedes Gut erst ganz ausgekostet, mir so ganz eigen gemacht habe, daß ich in die von mir ehdeß entferntesten Gefühle und Zustände, lieblich bin hinein geseitet worden.

<sup>1)</sup> Ohne Zweifel ift "Rlopftodt in Fragmenten aus Briefen von Tellow an Elife" gemeint, und bag nichts baran bebeutend fel als ber Name Alopftod. Wieland hatte von biefem "Monument, das Al. fich felbst vor seinen Augen (durch einen mehr enthusastischen als begabten jungen Mann) aufführen ließ", eine Anzahl Eremplare in Kommisson geschickt bekommen, und nachbem er bes Nachmittags an eben dem Tage, von dem obige Zellen Göthe's an die Freundin datiren, mit dem Legteren auf seinem Gartenaltan sich unterhalten hatte, schrieb er am folgenden Tag an Merd seine und Göthe's gemeinschaftliche Bitte, dieses "große opus des jungen Cramers" zu rezenstren. "Göthe sagt, Sie sollen nicht blos die Selbe braus ausbkennen, sondern das Metall selbst so lange durch's Feuer gehen lassen, die vom ganzen Wert nichts als der Titel Klopstod übrig bieibe." Im Mertur 1778 I erschien eine kurze, glimpflich ironische Anzelge von Werd (Briefe an und von Werd S. 111 f.).

(Sonnabenb) b. 8. Rovember.

Die Bäume find angekommen 30 an der Jahl, gute Kirschbäume, auch wenige Obstdäume guter Sorten. Wie und wann sollen sie nach Kochberg? Sie müssen wohl gespflanzt und sonderlich gegen die Pasen mit starten Dornen verwahrt werden.

Seftern von Ihnen gehend hab' ich noch wunderliche Gedanten gehabt, unter andern: ob. ich Sie auch wirklich liebe, oder ob mich Ihre Rahe nur wie die Gegenwart eines so reinen Glases freut, darin sich so gut sich bespiegeln läßt.

Dernach fand ich daß das Shicksal da es mich hieher pflanzte vollkommen gemacht hat, wie mans den Linden thut, man schneidet ihnen den Gipfel weg und alle schöne Neste daß sie neuen Trieb triegen sonst sterben sie von oben herein. Freilich stehen sie die ersten Jahre wie Stangen da.). Abieu. Ich kam von ohngefähr über den Kalender von vor'm Jahr, da stund beim 7. November: "Was ist der Mensch, daß du sein gedenkest ic."

(Denfelben Tag.)

Da Bäume sind alle für Sie, ein Karrn wird wohl nöthig sein, machen Sies boch mit Hauptmann 2). Wenns nur Montag ift. Darnach will th ihn anweisen wo sie

<sup>1)</sup> Bgi, bas Gebichichen Coffnung (angebl. v. Juni 1775) gebr. unter . Coigrammatiic.

<sup>2)</sup> Soffager Sauptmann , Bau - , Fugr- und Boft - Unternehmer.

liegen. Die Fortsetzung des Bergleichs hat mich sehr gedemüthigt. Was doch der Mensch mit sich vortheilhaft steht!! Ich redete vom Bergangnen, Berlornen, und glaubte die Zweige sproßten schon wieder. Oh! und Sie sinden, daß Sie neuerdings abgehauen, daß neuerdings kein Schatten und kein Hort drunter ist. O Weh! G.

Den 8. Nov. 77.

(Montag) b. 10. November.

Die Welt war gestern Nacht unendlich schön, sie schien mir den ganzen Sommer nicht so. Es ift gewiß daß der Gegensatz nur einen das Dobe, Schöne fühlen macht: Abe. Hier Trauben.

Dich haben gestern Herbers Pits auf 3. gefreut.

(Dinstag) b. 11. November.

Gestern war ich in Ettersburg. Derzogtn Luise war da und die Waldnern. Wie ist's Ihnen bei der Martinssgans gegangen? Sind Sie heut zu Haus? Schiden Sie mir: Jägers Nachtlied, und Süßer Tod und die gedrucken, wo: Grabet in die junge Linde, dabei ist. Ich bring auch wieder ein lieblich Lied von shu mit 1).

1) Das lette ber genannten Lieber ift von Boie. "Saber Cob" in herbers Ubersehung (aus Shaffpears "Bas Ihr wollt" A. II Sc. 4), bie im nachften Jahr im 1. Band feiner "Bollslieber" hernuskam, bamals also ungebruckt war, wie gleichfalls bie 2. Gestalt von Gothe's "Idgers Abendlieb", bessen 1. Gestalt im vorigen Jahre gebruckt war.

(Mittwech) b. 12. Ropember.

Liebste Frau, heut tommt Schumann aus bem nenen Dans 1), Morgen Mittag ift alles gescheuert, boff ich. Der Windofen wird in der Kinderftube in wenigen Stunben fteben und bas Rüchelchen alfo jum Einräumen bereit fein. Den Berd lag ich fteben, er hindert wenig. Dachen Sie fich also jum Aufbruch bereit. Ich bachte, Sie fingen gleich beute an, eben ben Borrath und fo weiter einzuraumen. Liefen beute Racht Wenten 2) brinne ichlafen, baß er bie Schluffel zu fich nahme und was transportirt wird in Empfang nabme, führen Morgen mit Einraumen in bie Stuben wie fie fauber werben fort, und konnten alfo auf ben Freitag felbst einziehn. Ift bies Ihr Wille fo schreiben Sie mir, ober was Sie wollen, so will ich noch beut früh zu Ihnen tommen und wir wollen alles abreben. Einen Windofen in 3hr grun Bimmerchen tonnen Sie immer noch haben. · (3),

(Sonnabenb) b. 29. November.

Abieu liebe Frau, ich streiche gleich ab 3). Die Keber hab ich vergeffen bas ärgert mich. Sie hätten mir fie ı

<sup>1)</sup> Bur Amtswohnung für meinen Bater eingerichtet.

v. **G**t.

<sup>2)</sup> Gin alter Diener meines Baters. v. St.

s) Bu ber burd Gebicht und Erflarung berühmten Bargreife im Binter, beren Richtung und Biel aber &. vor jebermann, felbft vor ber Freundin gebeim bielt. Er ritt aus mit einer bergoglichen Jagbpartie, bie er aber nicht mitmachte, fonbern fofort von ihr fich trennte mit bem Berfprechen, balb wieber unter ihnen gu fein.

gestern wohl geben tonnen. Indes sollen Sie doch einen Brief haben. Abien sagen Sie auch Steinen. Ich bin in wunderbar dunkler Berwirrung meiner Gedanken. Heren Sie den Sturm, der wird schön um mich pfeisen 1).

❻.

- 2) Ich habe gleich einen Biffen abgepflückt und bas schmedt gut, banke banke. Denn ba ich bie Uhr verlor
- 1) Bas Bothen nach bem Barg führte, war außer ber Luft zu einsamem Umgang mit ber Binternatur jum einen Theil ber Bunfc, bas Bergwefen im Gangen fich bort anschaulich ju machen, um fünftig bei ber Bieberaufnahme bee 3Imenauer Bergbau's mitwirfen ju fonnen. Unberntheils wollte er einen jungen Mann in Wernigerobe von Angeficht feben, ber ibn im letten Sommer burch eine weitläufige Bufdrift jum Bertrauten ber Unbefriebigung und Selbfiqual gemacht hatte, ju welcher ihm Bilbung und theologische Stubien ausgefchlagen waren. . . hatte aus Grunben noch nicht geantwortet, als ein zweiter Brief ericien, furger und heftiger, worin ber Schreiber auf Antwort und Erflarung brang, und fie nicht zu verfagen ihn feierlichft beichwor. Go fügte ber Borfat, ben Bunberlichen ju prufen, bie Galfte bes Gemichtes ju jenem Entichlug. Dies und ben Berlauf bes gangen Berbaltniffes ergablt G. in ber "Campagne in Franfreich", weil er ibn bamals auf bem Rudwege gu Duisburg, 15 Jahre nach bem erften Auffuchen, wieberfah, ausführlich aus bem Gebachtniffe, irrt aber bier, wie in ben Roten gum Bebicht "Gargreife". im Jahre (1776, anftatt 77), bezeichnet fich auch falfchlich als bamaligen blofen Gaft in Beimar, wo er ja felbft im November 1776 bereits 5 Monate orbentliches Confeilemitglieb und nach ber Freunde und feinen eigenen Briefen eine Art Regent war ; und fein Bunber , wenn außerbem Ginzelnes ungenau ift, ba er bie Rebaction ber "Campagne" und bie Noten jum Gebicht erft volle 40 Jahre nach biefer Bargreife gemacht hat. Dun bienen bie folgenben Briefe an bie Freundin gur Ergangung. Dagu noch zwei ihr übergebene Blattftreifen, bie ein furges Tagebuch machen, theils mit Bleiftift, theils mit Dinte gefdrieben. Diefe Rotigen werben bier vor, bann gwifchen ben Briefen Blat finden.
- 2) Dies rathfelhafte Billet mit Danf für Efbares und Ermahnung ber nachgebrachten vergeffenen Uhr möchte unmittelbar vor bem Ausreiten gefchrieben

tam Weute, ich hatte sie vergessen, und ich dachte er brächte mir was von Ihnen. Und da es die Uhr war ärgerte ich mich. Also — und Amen! Wenn ich nur Componist wäre ich glaube diese Welodie würde mir am herrlichten gerathen.

Am 1. Reisetag, 29. November, ritt G. feitab vom Jagdgefolge bem Ettersberge zu und hinüber nach Sonbershausen, wo er bie Nacht verblieb.

Tageblatt: . . ganzen Tag in unendlicher gleicher Reinheit.

\* schöne Aussicht, die goldene Aue, vom Kyffs häuser bis Rordhausen herauf.

Im lettern Ort fam G. am 2. Reisetag, 30. Nov., so balb an, baß er gleich nach Tisch weiter zu gehen beschloß, aber mit Boten und Laterne nach mancherlei Gesährlichkeiten erst sehr spät in Isseld ankam. Im Gasthose hier erhielt er nach einigen Schwierigkeiten Unterkunft in bes Wirths Bette hinter einem Bretterverschlage in ber Gaststube, burch bessen Aftlücke er die fröhliche Festtasel übersah, an welcher Commissarien ber höchsten Höchste sie in beenbigtes Geschäft beschmausten. — Vom 3. Reisetag sagt das

und vielleicht so zu erklaren sein. Die Freundin schicke bem Abgehenden zugleich mit einem Rachen Zwieback (f. unten den Brief vom 4. Dezember) ihre Uhr (f benfelben Brief gegen Ende: "Ihre Uhr ift benn doch ein hubsch Beermachtniß —"), aber mit der anmuthigen Korm, daß fie sagen ließ, hier seiner Uhr, die er vergeffen. Die Uhr scheint in einem handschuh von iffe gestedt zu haben (f. den Brief vom L. Dezember). Dann gab sein Billet, noch rasch geschrieben, die Andeutung, wie er auf diese seine Einkleidung eingehend sich eine gestellt, daß es weiter nichts als seine Uhr ware, wie aber doch sein Arget eine sehr melodische Stimmung sei.

- Tagebl.: Den 1. Dez. Montag, früh 7 von Ilefeld ab, mit einem Boten, gegen Mittag in Elbingerobe; herrlicher Eintritt in Sarz, Felsen und Bergweg. Gelindes Wetter. Leiser Regen. "Dem Geier gleich" 2c. 1). Nachmittags in die Baumannshöle.
  - 2. Dez. Den ganzen Tag in ber Baumannshöle; Abends nach Elbingerobe.

hier schrieb er benn an bie Freundin, ohne Ortebezeichnung. mit Bleiftift:

(Dinstag) b. 2. Dezember.

Nur die Freude die ich habe wie ein Kind, sollten Sie im Spiegel sehen können! Wie doch nichts abentenerlich ist als das Natürliche, und nichts groß als
das Natürliche, und nichts 2c. 2c. 2c. als das Natürliche!!!!! Heut wie ich auf einer Klippe saß —
Sie sollen sie sehen — wo mich Götter und Menschen
nicht gesucht hätten. Ich zeichne wieder den ganzen Tag
und werde doch nichts mitbringen, wie gewöhnlich. Ich
hab' Sie wohl sehr lieb. In der ungeheuren Natur da
ich frizelte und mirs sehr wohl war, siel mirs ein: wenn
bu's nur auch heut' Abend in der grünen Stube aushän-

<sup>1)</sup> In ber obenerwähnten Erzählung ("Campagne in Fr.", 2B. in Fol. II, 2 S. 491) fagt Gothe gleich vom erften Tag: — "ritt ich ganz allein bem Ettersberge zu und begann jene Obe, die u. d. T. harzeeise im Minter so lange als Rathfel unter meinen kleineren Gebichthen Mat gefunden. Im buftern und von Norben her sich heranwälzenden Schneegewöll schwebte hoch ein Geler über mir."

gen könntest! Da ists freilich besser im Stern zeichnen. Wer dafür auch!!! Lieb Gold, Wege mitunter!! im breckigen Jerusalem Schwedenborgs ists nicht gröber. Und wenn nun gleich die allzugefällige Nacht einem sich an Rücken hängt!! — Die Trauer an den langen seichten Wassern hin in der Dämmerung! — Mich ärgert daß ich das Messer und ein Paar die Strümpse nicht von Ihnen habe, denn das sind Freunde in der Noth! Zwar hab' ich Ihren Handschuh; doch will er nicht immer genug sein. Ohne den mindsten Unfall din ich die hter. Einige Frahen wo der Poete sich nicht verläugnet ausgenommen, so sehr ich mit Kausmannsdiener-Ausmerksamteit auf das Meinige zu reisen bemüht bin! — Gar hübsich ists auf seinem Pferde mit dem Mantelsächen, wie auf einem Schisse herum zu treuzen. Gute Nacht.

## Tagebl. 3. Dez. Auf Wernigerobe. Mit P(leffing) spazieren auf die Berge 2c. 2c. 1)

<sup>1)</sup> In jener Episobe ter "Campagne" erzählt G. umftanblich, wie er in Wernigerobe seinen seltsamen Brieffteller, den Sohn des dortigen Snpertntendenten Pleffing, in der Dammerungskunde besucht und fich bei ihm für einen Zeichenkünftler von Gotha ausgegeben habe; worauf denn dieser, bei einem so naben Nachdar Weimars auch Bekanntschaft mit Gothe vermuthend, ihm eine Schilderung besselben abgefragt. Nach Pleffings Mage; daß, und wie dringend er schon vor Monaten an G. geschrieben, ohne iegend eine Antwort zu erhalten, sei bald, bei freundlicher Bewirthung, die Borlesung dieser wohlbekannten Blätter selbst gesolgt. Ohne sich zu entbeden, habe dann G. den Selbstqualer auf Genesungsmittel, Anschließen an Natur und Wirtlichkeit in irgend einem thatigen Sinne, hinzulensen versuchs, aber umsonst, und dann seinerseits die angetragene Borlesung auch des zweiten Schreibens mit Entschuldigung wegen Maddigteit abgelehnt, eine Einladung aber, auf morgen zu Tisch, in der Frühe

4. Dez. Über Ilsenburg, auf Goslar, bei Scheffl(er) eingekehrt — grimmig Wetter.

In Goslar nun schrieb er an Frau von Stein Abends und Morgens brauf, ließ auch ben Brief, bem er bas Bleististblatt aus Elbingerobe beischloß, abgehen, verrieth aber auch hier ben Schreibort nicht; nur baß er, wie folgt, ben Endbuchstaben und bie Zahl ber vorhergehenben hinsette.

### Donnerft. b. 4. Dec. 77. \*\*\*\*\*r.

Bon hier wollt ich Ihnen zuerst schreiben, Sie sehn aber aus dem Bleististblättchen daß ich früher laut worden bin. Ein ganz entseplich Wetter hab' ich heut ausgestanden. Was die Stürme für Zeugs in diesen Gebirgen ausbrauen ist unsäglich, Sturm, Schnee, Schlossen, Regen und 2 Meilen an einer Nordwand eines Waldgebirgs her, alles fast ist naß, und erholt haben sich meine Sinne kaum nach Essen, Trinken, 3 Stunden Ruhe u. s. w. —— Mein Abenteuer i) hab ich bestanden, schön, ganz wie ich mirs vorauserzählt, wie Sie's sehr vergnügen wird zu hören, denn Sie allein dürsens hören, auch der Herzog, und so muß es Geheimniß sein. Es ist niedrig aber schön, es ist nichts und viel, — die Götter wissen allein

bestimmt zu beantworten versprochen. So sei er spat zu Nacht in den Sasthof zuruchgekommen, wo er sein Pferd auf den Tagesandruch bestellte und für B. dem Kellner ein anonhmes entschuldigendes Bleististblatten übergab. — Sanz tren kann das Außerliche dieser Erzählung nicht sein, da nach unserem Tageblatt G. mit B. einen Spaziergang auf die Berge machte.

<sup>1)</sup> Mit Bleffing — ober bag er bei fo rauber Jahreszeit fcon in's Innere bes harzes ju ben hattenwerfen Menburgs und Goslars vorgebrungen.

was sie wollen, und was sie mit uns wollen, ihr Wille geschehe. Hier bin ich nun wieder in Mauern und Dächern des Alterthums versenkt. Bei einem Wirthe der gar viel Bäterlichs hat, es ist eine schöne Philisterei im Hause, es wird einem ganz wohl. — Wie sehr ich wieder, auf diesem dunkeln Zug Liebe zu der Classe von Menschen gekriegt habe! die man die niedere nennt! die aber gewiß für Gott die höchste ist. Da sind doch alle Tugenden beisammen, Beschränktheit, Genügsamkeit, grader Sinn, Treue, Freude über das leidlichste Gute, Harmlosigkeit, Dulden — Dulden — Ausharren in un'— un . . . ich will mich nicht in Ausrusen verlieren.

Ich trodne nun jest an meinen. Sachen! — Sie hängen um den Ofen. Wie wonig der Mensch bedarf, und wie lieb es ihm wird wenn er fühlt, wie sehr er das Wenige bedarf. — Weyn Sie mir tünftig was schnesen; tassen Sies etwas sein was man auf so einer Reise braucht. — Rur das Stüd Papier wo die Zwibade in gewidelt maren, zu wievielerlei mirs gedient hat! — Es tann nicht fehlen, daß Sie hier nicht lachen und sagen: Saließlich wirds also den Weg alles Papieres gehn! — Ernag! es ist so. — — Ihre Uhr ist denn doch ein kübsch Bermächtniß. — Ich weiß zum nach nicht wie sich diese Irrsahrt endigen wird, so gewohnt bin ich mich vom Schicksale leiten zu lassen, daß ich gar teine Dast nieht in mir suhre, nur manchmal dämmern leise Träume von Soxglichteit wieden auf, die werden

aber auch schwinden. (NB. ich rebe hier von einer kindisichen Sorglichkeit nie übers Ganze, sondern über einzelne Reine Fälle.)

(Freitag) ben 5. Dez. Guten Morgen noch bei Lichte. Es regnet gar arg, und Niemand reift, außer wen Roth treibt, und bringend Geschäft und mich treiben seltsame Gedanken in der Welt herum. Abieu. Grüßen Sie Steinen.

Tagebl. Den 5. Dez. Früh in Rammelsb(erg), bis auf ben Sumpf burchaus.

Den 6. Nach dejr Gütten an der Oder, Gesehen die Messingarbeit und bas Güttenwerk. Zurud. Gesen. Spaziergang; bergeblich gezeichnet. Zu Zech, Gangschreiber; geschwäht. Zuruch

An biefes 8. Reifetage Abend warb alfo wieber von Goelar aus an die Freundin geschifteben.

- r. (Sonnabenb) b. 6. Dez.

Mir ists eine fonderdare Empsindung, underannt in der Welt herumzuziehen, est ift mir als wenn ich mein Bershältniß zu den Menschen und ben Sachen weit wahrer fühlte. Ich heiße Weber, bin ein Nahler, habe gura studirt, oder ein Reisender Cherhaupt, betrage mich sehr höflich gegen jedermann, und bin überall wohl aufgenommen.

Mit Frauens hab ich noch gar nichts zu schaffen gehabt. Eine reine Ruh und Sicherheit umgibt mich, bisher ist mir noch alles zu Glüd geschlagen, die Luft hellt sich aus, es wird diese Nacht sehr frieren. Es ist erstes Viertel, ich hab einen Wunsch auf den Vollmond, wenn ihn die Götter erhören, wärs großen Danks werth. Ich nehm auch nur mit der Hälfte vorlieb. Heut wollt' ich zeichnen, ein lieblich Fled, es ging gar nicht. Mir ists ein vor allemal unbegreistich, daß ich Stunden habe, wo ich so ganz und gar nichts hervorbringe. —

Ich brebe mich auf einem sehr kleinen aber sehr mertwürdigen Fleckhen Welt herum. Die kurzen Tage machen alles weiter. Und es ist gar ein schön Gefühl wenn von Platz zu Platz aus Abend und Morgen Ein Tag wird. — Schlasen thu' ich ganz ohne Maas.

Den 7. heute früh hab ich wahrhaftig schon heimweh, es ist mir als wenn mir mein Thal wie ein Klop angebunden wäre. Ich bin immer um unsere Gegenden, und treffe Ste vermuthlich da an. Es ist kalt und heiterer himmel, heut will ich hier weg, und rücke Ihnen schon wieder einigermaßen näher.

Um 10 Uhr. Mir ist ganz wunderlich als wenn michs von hier wegpeitschte. Ich hab das Effen früher bestellt und will gleich fort. Adieu. Dieser Brief geht erst Morgen ab. Adieu. G.

Tagebl. Den 7. Dez. heimweh. Nach Klausthal. Seltsame Empfindung, aus der Reichsstadt, die in und mit ihren Privilegien vermodert, hier heraufzustommen, wo vom unterirdischen Segen die Bergstädte fröhlich nachwachsen. — Geburtstag meiner abgeschies denen Schwester.

Diesen Abend schrieh er benn von Klausthal:

## \* \* 1. (Sonntag) b. 7. Dec. Abends.

Schöne Mondnacht und alles weiß im Schnee. Sie sehen wohl, daß ich auf den Bergen bin, weil ich in so wenig Stunden das Klima so sehr verändern kann. Aber nicht allein Klima. Ich hab Ihnen viel zu erzählen wenn ich wiederkomme. Wenn ich nur hernach erzählen kann. Den sonderbaren dramatisch=ministerialischen Effekt, den die Welt auf mich macht durch die ich ziehe!! Das schönste von dieser Wallsahrt ist, daß ich meine Ideen bestäftigt sinde auf jedem Schritt, über Wirthschaft, es sei ein Bauergut oder ein Kürstenthum, und daß sie so simpel sind, daß man gar nicht zu reisen brauchte wenn man bei sich was lernte. Nur die Einsamkeit will mir doch nicht recht, ich habs sonst besser gekonnt, bei euch verswöhn' ich mich, ich möchte doch in manchen Stunden wies der zu Hause sein.

Tagebl. Den 8. Dez. früh eingefahren in der Karoline und Dorothee; schlug ein Stüd Wade vor mir den Geschwornen nieder, ohne Schaden als die Streifripe. Nachmittag durchgelogen; Spazieren und Spaß mit den Fremden.

(Montag) ben 8. Dez. Nachts. Diesmal bring ich Sie um eine Menge toller Ibeen. Heut ben ganzen Tag schwät' ich mit Ihnen was ich des Abends schreiben wollte. Und nun unterhält mich die Menschenwirthschaft durchseinander so sehr, daß ich nur gute Nacht sagen kann. Gute Nacht Liebste.

Den 9. Es ist gar schön, der Rebel legt sich in leichte Schneewolken zusammen, die Sonne sieht durch, und der Schnee über alles macht wieder das Gefühl von Fröhlichsteit. In meiner Verkappung seh ich täglich wie leicht es ist ein Schelm zu sein, und wie viel Bortheile einer der sich im Augenblick verleugnet über die harmlose Selbstigsteit der Menschen gewinnen kann. Niemand macht mir mehr Freude als die Hundssutter, die ich nun so ganz vor mir gewähren und ihre Rolle gemächlich ausspielen lasse. Der Nupen aber den das auf meinen phantastischen Sinn hat, mit lauter Menschen umzugehen, die ein bestimmtes einsaches dauerndes, wichtiges Geschäft haben ist unfäglich. Es ist wie ein kaltes Bad, das einen aus einer bürgerlichwollüstigen Abspannung, wieder zu einem neuen kräftigen Leben zusammenzieht.

Tagebl. Den 9. Dez. früh auf den Hütten. Nach Tische bei Ilsemann, sein Kabinet zu sehen. Abends nach Altenau. — Unendlich geschlafen.

(Dinstag) b. 9. Dez. Abends \* \* \* au.

Was die Unruhe ift, die in mir ftidt, mag ich nicht untersuchen, auch nicht untersucht baben. Wenn 'ich fo allein bin erkenn ich mich recht wieder wie ich in meiner ersten Jugend war, ba ich so gang allein so unter ber Welt umbertrieb. Die Menschen tommen mir noch eben so vor, nur macht' ich heut eine Betrachtung. So lang ich im Druck lebte, so lang niemand für bas, was in mir auf und abstieg einig Gefühl hatte, vielmehr wies geschieht, bie Menschen erft mich nicht achteten, bann wegen einiger wiberrennenber Sonberbarkeiten icheel anfaben, hatte ich mit aller Lauterfeit meines Bergens, eine Menge falfcher, ichiefer Pratenfionen - Es läßt fic nicht so sagen, ich mußte ins Detail geben - Da war ich elend, genagt, gebrudt, verftummelt, wie Gie wollen. Jest ifts turios besonders die Tage ber in ber freiwilligen Entfernung, mas ba für Lieblichfeit, für Glud brinn ftedt.

Die Menschen streichen sich recht auf mir auf, wie auf einem Probirstein, ihre Gefälligkeit, Gleichgültigkeit, Hartleibigkeit und Grobheit, eins mit dem andern macht mir Spas — Summa Summarum, es ift die Prätenston aller Prätenstonen keine zu haben.

Liebes Gold! 3ch hab an keinem Orte Ruh, ich habe mich tiefer ins Gebirg gesenkt, und will morgen von ba in selksame Gegenden ftreisen, wenn ich einen Führer durch ben Schnee finde. Um halb 4 fängts schon hier an Nacht zu sein und das ist nach der Uhr des platten Lands gewiß erft drei.

Ich benke des Tags hunderimal an den herzog und wünsche ihm den Mitgenuß so eines Lebens, aber ben rechten ledern Geschmad davon kann er noch nicht haben, er gefällt sich noch zu sehr, das Natürliche zu was Abensteuerlichen zu machen, statt daß es einem erst wohlthut, wenn das Abenteuerliche natürlich wird.

Es ist eben um die Zeit, wenig Tage auf ab, daß ich vor 9 Jahren trank zum Tobe war, meine Mutter schug damals in der äußersten Noth ihres Herzens ihre Bibel auf und fand, wie ste mir nachher erzählt hat: "man wird wiederum Weinderge pflanzen an den Bergen Samariä, pflanzen wird man und dazu pfeisen." Sie sand für den Augendlick Trost und in der Folge manche Freude an dem Spruche.

Sie febn was für Zeug mir burcheinander einfällt.

Daß ich jest um und in Bergwerken lebe, werden Sie vielleicht schon errathen haben. Gestern hat mir das Schickal wieder ein groß Compliment gemacht. Der Gesschworne ward einen Schritt vor mir von einem Stück Gebirg das sich ablöste zu Boben geschlagen, da er ein sehr robuster Mann war so stemmte er sich, da es auf

ihn siel, daß es sich in mehr Stüden auseinander brach, und an ihm hinabrutschte, es überwältigte ihn aber doch, und ich glaubte es würde ihm wenigstens die Küße sehr beschädigt haben, es ging aber so hin, einen Augenblick später so stund ich an dem Fleck, denn es war eben vor einem Ort den er mir zeigen wollte, und meine schwanke Person hätte es gleich niedergedrück, und mit der völligen Last gequetscht. Es war immer ein Stück von 5-6 Zentnern. Also daß Ihre Liebe bei mir bleibe und die Liebe der Götter.

(Mittwoch) ben 10. Bor Tag eh ich wieder hier aufs breche noch einen guten Morgen.

Tagebl. Den 10. Dez. früh nach dem Torfhause.

1 Biertel nach Zehn auf dem Broden. 1 Biertel nach Eins droben. heiterer herrlicher Tag, rings die ganze Welt in Wolfen und Rebel, oben alles heiter. Was ist der Mensch, daß Du sein gedentst. (Bergl. oben S. 122.) Um Bier wieder zurück. Bei dem Förster auf dem Torfhause in herberge.

Rachts gegen 7. Was soll ich vom herren sagen mit Federspuhlen, was für ein Lied soll ich von ihm singen? im Augenblick wo mir alle Prosa zur Poesse und alle Poesse zur Prosa wird. Es ist schon nicht möglich mit der Lippe zu sagen was mir widerfahren ist, wie soll ichs

mit dem spiten Ding hervordringen. Liebe Frau. Mit mir verfährt Gott wie mit seinen alten heiligen, und ich weis nicht woher mir's kommt. Wenn ich zum Besestigungs-Zeichen bitte, daß möge das Fell troden sein und die Tenne naß 1), so ists so, und umgekehrt auch, und mehr als alles die übermütterliche Leitung zu meinen Bünschen.

Das Ziel meines Berlangens ist erreicht, es hängt an vielen Fäben, und viele Fäben hingen bavon, Sie wissen wie symbolisch mein Dasein ist — . Und die Demuth die sich die Götter zu verherrlichen einen Spas machen, und die hingebenheit von Augenblick zu Augenblick die ich habe, und die vollste Erfüllung meiner hoffnung.

Ich will Ihnen entbeden (sagen Sie's niemand) baß meine Reise auf den harz war, daß ich wünschte den Broden zu besteigen, und nun Liebste bin ich heut oben gewesen, ganz natürlich, ob mirs schon seit acht Tagen alle Menschen als unmöglich versichern. Aber das Wie? von allem, das Warum, soll aufgehoben sein, wenn ich Sie wieder sehe. Wie gern schrieb ich jest nicht.

Ich sagte: ich habe einen Wunsch auf ben Bollmond!
— Run Liebste tret ich vor die Thüre hinaus da liegt ber Broden im hohen herrlichen Mondschein über den Sichten vor mir und ich war oben heut und habe auf dem Teufelsaltar meinem Gott den liebsten Dank geopfert.

<sup>1)</sup> Buch ber Richter 7, 36-40.

Ich will die Ramen ausfüllen der Orte 1). Jest bin ich auf dem sogenannten Torfhause, eines Försters Wohnung zwei Stunden vom Broden.

Tagebl. Den 11. Dez. früh 7 vom Torfh. ab. Über bie Altenau. Halb Eilf wieder in Riausth. Erholt, getrunken, geffen, die Zeit vergängelt. Abends Briefe, und eingepadt. (R.S.) Bom Torfh. geht der Weg zurüd die Lerchenköpfe herunter, an der stellen Band her. Über die Engelskrone, Altenauer Glüd, Lilienstuppe.

Riausthal. (Donnerstag) ben 11. Abends, heut früh bin ich vom Torfhause über die Altenau wieder zurück und habe Ihnen viel erzählt unterwegs, o! ich bin ein gesprächiger Mensch wenn ich allein bin.

Rur ein Wort zur Erinnerung. Wie ich gestern zum Torfhause tam saß der Förster bei seinem Morgenschluck in Dembsärmeln, und discursive redete ich vom Broden und er versicherte die Unmöglichkeit hinaufzugehn, und wie oft er Sommers droben gewesen wäre und wie leichtsertig es wäre jeht es zu versuchen. — Die Berge waren im Nebel man sah nichts, und so sagt er ists auch jeht oben, nicht 3 Schritte vorwärts können Sie sehen. Und wer

<sup>1)</sup> Birfich find bie nur mit Rreugden und Enbletter bezeichneten Schreiborte ber Briefe vom 7ten und Sten nachträglich ju ben Ramen Rlausthal und Altenau erganzt.

nicht alle Tritte weiß n. s. w. Da sag ich mit schwerem Bergen, mit halben Gebanten wie ich gurudfehren wollte. Und ich tam mir vor wie ber Konig ben ber Prophet mit bem Bogen ichlagen beifit und ber zu wenig finlagt 1). 3d war still und bat die Götter bas Berg bieses Menschen zu wenden und bas Wetter, und war fill. fagt er zu mir: nun tonnen Sie ben Broden feben, ich trat ans Senfter und er lag vor mir klar wie mein Ge= ficht im Spiegel, ba ging mir bas berz auf und ich rief: Und ich sollte nicht binauftommen! Saben Sie keinen Rnecht, niemanden — und er fagte: ich will mit Ihnen geben. - 3ch babe ein Zeichen ins Genfter gefchnitten jum Benguif meiner Freudenthränen und wars nicht an Sie bielt ichs fur Gunbe es qu- foreiben. Ich babs nicht geglaubt bis auf der oberften Klippe. Alle Rebel lagen unten, und oben war berrliche Rlarbeit und beute nacht bis frub war er im Mondschein fichtbar und finster auch in ber Morgendämmerung ba ich aufbrach. Abieu. Morgen geb ich von bier weg. Sie boren nun aus andern Begenden von mir. Fühlen Sie etwa Beruf mir zu schreis ben, geben Sie's nur Philippen, bom bab' ich eine Abreffe gemeldet. Abien Liebste! Grupen Sie Steinen und bie Waldnern, aber niemanden wo id bin. Adieu.

௧.

<sup>1)</sup> Buch ber Ronige II, 13 B. 17-19.

Tagebl. Den 12. Dez. früh halb 7 im Rebel aufgebrochen. Über's Dammhaus, den Bruchberg, die Schluft auf Andreasberg angekommen um 11 Uhr, meist zu Fuß. Starker Duft auf den Höhen und Klächen, durchdringende Kälte. Im Rathhaus eingefehrt. Abends eingefahren in Samson. Durch Reufang auf Gottes Gnade heraus. Ward mir sauer. Nachber geschrieben. Kalte Schale gemacht.

Den 13. Dez. früh 6 in Racht und glättendem Rebel herab durch's Thal nach Lauterberg; war schon seuchter; doch noch Schnee. Auf die Königshütten; während Kütterns mich umgesehen. Fuhr mir was in's linke Aug. Über Silderobe nach Duderstadt; Rebel, Koth, und unwissende Boten. Abends 4 in Duderstadt; mußte das Auge verbinden, legte mich vor langer Weile schlasen.

Den 14. Dez. um 8 Uhr wach; in tiefem Rebel und Koth nach Mühlhausen. Angekommen um 2. Blieb ba die Nacht.

Den 15. Dez. früh mit einem Postillon vor 6 weg. War wieder kälter. In Eisenach gegen 11. Fand den Herzog da. Englischer Reiter.

So schloß mit bem 17. Tag die eigenthilmliche Ballfahrt. Am 16. Dez. war G. wieder in Weimar.

(Dinstag) b. 30. Dezember.

Eine Blume schied ich Ihnen, die ich im Ausritt vom Darze unter dem Schnee aus einem Felsen für Sie gestrochen habe, es war Beilage zum Brief der verloren ist. Auch einige angefangne Zeichnungen, auch eine Ente 1), und bitte Sie um meine Gedichte, daß ich was einschreis ben kann. Ich bin still in meiner Dütte. Deut Abend sehen Sie mich' in dem Leichtsinn der Repräsentation 2). Abdio Beste.

Heut früh ahnbet ich so was. Also Abieu für heute. Ich bleibe zu haus um mit bem sechsten Aft. bertig zu werden und geh nicht auf die Redoute. hier sind Pl. 4) Papiere.

<sup>1)</sup> Am Morgen biefes Tags war Jagb in Allftabt am Berge.

<sup>2) 21</sup>s Alceft in feinen "Mitfchulbigen".

<sup>3)</sup> Des Triu mphs ber Empfinbfamteit, ber, angefangen in Eisenach (f. oben S. 115 ben Brief vom 12. Sept.) unter bem Namen "bie Empfinbfamen", um Jahresenbe vollenbs ausgeführt und, mit bem Titel "bie geflicte Braut", am Geburtstag ber herzogin Luife, ben 36. Januar 1778 in Weimar vorgestellt wurbe.

<sup>4)</sup> Bleffings. Dben G. 126 Anm. 1. 129.

# 1778.

Gothe's Briefe an fr. b. El

Digitized by Google

In ben erften Monaten biefes Jahrs mitten unter gar mancherlei Winterperanuaungen, bie er mitzumachen batte, freute fich G. in feinem Tagebuch und in Briefen an Freunde feiner immer gleichen reinen Stimmung und geordneten Birthschaft, schönen Duthes bei "reiner Entfrembung von ben Menschen" und täglich wachsenben Friedens. In ben Briefchen an bie Freundin, von ber er fich nicht entfremben tonnte (f. oben S. 120), ericheint er gur felben Beit nicht in gleichem Mage frei und befriedigt. Sie haben wiederholt ben Ton ber Befdwerbe, bag fie zu wenig feiner achte, feine Empfinblichkeit nicht schone, absichtlich ihn entferne. Natürlich find aber bie bazwischenfallenben Stunden nicht aufgeschrieben, wo er in ihrer freundlichen Rabe von feinen Arbeiten und Berftreuungen fich erholte, mit ihr, was ihm anlag, besprach und seinen Beift in ber lieblichen Rlarheit ihres Befens erfrischte. Und ber Sauptanlag jener Borwurfe, wie fie auch in ben folgenden Jahren, obwohl abnehmend, noch vorkom= men, war fein ernftliches Beigen um biefe guten Stunden, bie, ohnebin burch seine verschiebenen Obliegenheiten und bie sommerliche Abwefenheit ber Freundin befchrankt, nicht noch burch andere Berhaltniffe oberflächlicher Art beeinträchtigt und verfürzt werben follten.

Es kann Schwäche scheinen, wenn immer wieder seine Eisersucht barüber rege wird, daß die anmuthige Frau den Antheil an Ereignissen und Freuden befreundeter Familien, an manichsaltiger Geselligkeit überhaupt um seinetwillen sich nicht versagen will. Aber dieser Anstruch, den er so offen kund gibt, brückt eigentlich seine Starke, seine

Selbstfenntniß und Entschiebenheit aus. Er war bei ben vielerlei halbheiten, bie von feiner Stellung ungertrennlich blieben, fich bes Beburfniffes bewußt, eine Statte gangen Bertrauens und offenhergiger Mittheilung ficher zu haben, wenn er nicht ber Rlarheit und haltung verluftig geben follte. Bu ber Freundin fant er in fich eben fo ungefucht und innig bies Bertrauen, ale er in ihr bie Gabe garten Berftanbniffes, reiner Theilnahme und einer beruhigten Beurteilung von Berhältniffen erkannte, welchen fein geschmeibiges, aber auch wegen fester Urfprünglichkeit ftart wiberschlagenbes Befen fich erft ananarten hatte. Er wußte, bag er bie ihm mögliche und nothige Bilbung nicht aus Berechnung ober Rachahmung, sonbern nur aus bem gemuthvollen Erfaffen einer barmonifd zu ihm gestimmten Seele, bann aber befto freier und ichoner gewinnen tonne. 3m tiefen Gefühl ihrer harmonischen Bestimmung zu ihm fab er in ber Freundin ben Salt feiner Seele, ober, wie er felbft es ausbrudt (Br. v. 2. Juni), bie Schleife über ihm, bie ihn als ein ichon Gemalb' im Rahmen Beimars festhalten fonnte. Darum, wie er ihr in inniger Berehrung fich hingab, forberte er im Glauben an fein Gefchick fich von ihr, von ihrem fiete ihm offenen Auge feine Beruhigung und Belebung. und bestand barauf, daß feine gleichgültigeren Freunde ihre beseelenben Blide von ihm abziehen burften.

So sichtbar Borwürfe in diesem Sinne die vor überspannung seines Anspruchs bange Freundin zurückscheuchen, unterbrückt er sie boch nie, weil er diesen niemals aufgibt. Und wenn er sich zurückzieht, ist es immer mit der Bersicherung, daß er es wider Willen ober mit Unrecht thue, daß seine Anhänglichkeit unveränderlich sei, immer mit Hurecht thue, daß seines Beichens der Huldigung, des Zutrauens, eines Schlissels der Annäherung.

Ju ber Sicherheit ber Freundschaft spricht er gerabehin, ja einmal zeigt ein rober Ausbruck (Br. v. 13. April), wohin es ausschlage, wenn ihm bie nabe, schone Möglichkeit feelenvoller Samm-

lung verfagt werbe, aber weber feine Trene, noch feine Soffnung wantt. Ift Sie ihm entzogen, halt er fich an bas Ihrige, an bie Kinder, mit welchen er Ball fpielt, Ausflüge macht, am Benfum ihnen hilft - an Ihre Bimmer, wo er weilt, für bie er auf Schmud benft, an irgend ein leichtes Pfanb, bas ihm gum Anbenfen bient. Mit Zartheit aber ergreift er jeben Anlag, ihr inniger seine Seele zu öffnen; wie nach ber Mitte Januars bas Mitgefilbl am Untergang eines ungludlichen Dabdens ihr bie tiefe Milbe und fcone Befinnung feines Wefens erfchließt; wie er ihr, wenn er ju Jagben, Abenteuern, Spielen fich wenden muß, in feinen Gebichten immer fein ebleres, mahres Gelbft in bie Sanbe und Bermahrung gibt (13. April. 7. Aug.); und wie er ftete ihre ober feine Abwefenheit von Weimar benütt, um in ben gezählten freien Augenbliden von iebem Schritt feines Lebens und bem Berlaufe feiner. Stimmungen ihr Rechenschaft, und in feine unbefangenften Freuben ober in feine belle Belt : und Selbstbeobachtung ihr Einblid ju geben.

Dieser seiner treuen Sitte verbanken wir die Briese vom 12. bis 28. Mai auf der Reise mit dem Herzog über Leitzig nach Borlis und Berlin und zurild über Deffan. Gegen das herzliche Wohlgesallen an den Augenden der niedern Menschenklasse, das im vorigen Winter seine Briese vom Harz ausdrücken, stellt sich der Nachdruck in schönen Kontrast, mit dem er von Berlin aus seine Berachtung Dessen erklärt, was man die große Welt, er aber so tresseud das "Areiben der Großen, Mittleren und Kleinen durcheinander" nennt. Nicht daß er die einigende und, wie er selbst hervorhebt, durch Ausobserung der Einzelnen große Macht des Staates verkannt hätte, allein er sah, daß unter Umständen nur Der sich daran betheiligen konne, der auf Wahrheit gegen Andere und Ganzheit in sich verzichte, sir den Mißbrauch seiner sich durch Mißbrauch Anderer, ja des Guten und Besten entschädigend. Edel klagt er, wie das ihm so natürliche hingebende Bertrauen in die Renschen schwinde, die eisernen Reisen

um seine Bruft sich immer fester antreiben. Und um so liebevoller (2. Juni) kehrt er in ben engen Kreis zurud, in welchem er burch Beschränkung und Bebacht und burch vollkommene Freundschaft sich rein und ganz zu erbauen standhaft vertraute.

Er sett die schon im Winter begonnene Raumung und Gestaltung der Umgebungen seines Gartens, die Ausbildung seines ländlichen Thals zum freundlichen Park und Spaziergang fort. Das ihm nothwendige Bertrautleben mit der äußern Natur überhaupt, wie er's im Eislausen und Baben, in Gartenpslege und Bälberbesuch sortsührt, geht außerdem von seinem tastenden Zeichnen zur sinnenden Beobachtung weiter (24. Sept.). Und Nichts wendet ihn ab von der Breundschaft, in welcher er die lauterste Entfaltung seines Gemüths theils sindet, theils erwartet.

An Prüfungen bieser Zuversicht sehlt es nicht, da balb nach ber Rücksehr von jener Reise sein Austausch mit der Freundin durch ihre Theilnehmung an Festen und Fahrten anderer Freunde gestört, und sie in der zweiten Hälfte des Juli, sodann vom 8. September dis gegen Mitte Oktober, und nach kurzem Wiedersehen dis gegen Ende des Novembers adwesend ist. Seinen Unwillen über die geselligen Anlässe, die ihm rauben, was ihm das Theuerste ist, verhehlt er auch jeht nicht, obgleich ihn solche Außerungen schon im Frühjahr Mißverständnissen mit der Freundin ausgesetzt hatten. Hegte er aber mitten unter diesen damals getreulich die Hossnung, die sein Gedicht mit der Hyazinthe vom 25. April so schon ausspricht, daß die Blume seiner Freuden, auch wenn ihr eine Blüthe entrissen werde, sich immer still in sich vermehre: so durchdringt jeht derselbe Treusinn seine Entsagung mit dem anmuthigsten Humor.

Wie liebenswürdig scherzt er in ben Briefen aus Eisenach (10. und 13. Sept.) über bie schone hoffnung, die er auf sein 30. Jahr habe, weil er im 29. noch so ein Kind sei, und kleibet die Berwundrung, wie oft er fich hauten muffe, in's ergoplichste Gleichnis. Bie schalthaft schreibt er fich bei ber Abwesenheit ber Freundin und seinem Ausenthalt um einen alten Thurm eine Eulenseele zu, nennt seine Entbehrung eine Philosophenmasse, worin statt des Herzens der With leiten musse und begleitet mit neckenden Drohungen die einsachherzliche Bitte, nun bald zu kommen.

Obwohl nach ihrer Jurudfunft er noch manchen Zwang empfinbet und unter bunten Lebensbeziehungen fie bitten muß, an sein einsaches Innere und seine stille Bereblung zu glauben: erinnert er sich boch mit ganzer Freudigseit am Jahrestag ber Brockenersteigung (10. Dez.), wie er damals — sagt er ber Freundin — viel vom Schicksal gebeten habe, das jest erfüllt sei. Und gerade am Ende dieses Jahres gibt auch von ihrer Seite eine kleine, aber liebliche Gabe, beim Abschiebe zur Jagd, ungebeten ihm bargereicht, das Zeichen des schönen Glaubens, um dem er sie bat.

Gebichte: An ben Dlonb: nach bem 19. Januar.
(Grabichrift): Anmertung zum 27. Marz.
Wit einer Spazinthe: am 25. April.
(Warnung): nach bem 10. Dezember.

Ich habe gestern Abend viel an Sie gedacht indem ich Briefe und das ganze vergangene Jahr zusammenpackte. Ich möcht Ihnen so gern was zum neuen Jahre schicken und sinde nichts, ich bin in Bersuchung kommen Ihnen von meinen Daaren zu schicken und hatte sie schon aufgebunden, als mirs war als wenn diese Bande keinen Zauber für Sie hätten. Heut werd ich Sie doch einmal sinden.

#### (Dit Bleiftift.)

Ich habe heut von diesem Zeug getriegt, habe mich bavon bekleibet und bleibt noch so viel übrig 1). Wickeln Sie sich brein. Abieu Gold. G. 78.

(Freitag) b. 9. Januar.

Nehmen Sie hier ben Schlüffel 2) zu meinen Gegenben, ben andern Schlüffel haben Sie lange. Ich hab

- 1) Bielleicht von bem weißen Stoffe fur ben Frad mit Gilbertreffen ober bem blauen Seibenzeuge fur bie Wefte und Beintleiber, womit angethan G. am 13ten ben Belcour im Beftinbier fpielte (S. Riemer II S. 56.).
- 2) Der Stern als Mittelpunkt ber Bart-Anlagen, die erft im Beginnen waren, war von meiner Etternwohnung her nur burch ein Gatterthor zu betreten. Durch ihn ging ber nachfte und anmuthigste Weg von blefer Bohnung zu Göthe's Garten. v. Di. Bergl. Weland in ben Br. an u. v. Werd S. 131 f.

Launen so scheints benn ich hab Unrecht und hab boch Pils, und weiß daß ich unrecht habe. Aber es scheint ich soll wieder einmal fühlen, daß ich Sie sehr lieb habe, und was ich Sie gekostet habe u. s. w. Dem sei wie es wolle, ich mag und kann Sie nicht sehen. Abdio Beste. G.

(Sonntag) ben 11. Januar.

Danke für die leibliche Nahrung. Der alte Edhof 1) ist bei mir. Wir scheinen unsere Empsindungen neuerdings auf Spipen zu sehen. Abieu Gold. Es ist und bleibt boch immer beim Alten. G.

(Montag) ben 12. Januar.

Wollen Sie ben Plat vor ber höle noch aufgeräumt und Feuer dahin haben so melben Sie mirs. Ift heute Tanzprobe 2) so komm' ich um zehn. Ich hab' heute früh schon meine traurigen stodenden Geister im Schnee gebadet, ich bente das soll ihnen frische Sinnen geben.

. **B**.

<sup>1)</sup> Der große Schauspieler Konrab Edhof, ber schon 1778 mit ber Sehlersschen Gesellschaft in Weimar gespielt hatte, tam bamals von Sotha herüber, um zwei Tage spater (ben Iden) am herzoglichen Gose wieber aufzutreten und im Westindier die Rolle des Baters neben dem Herzog selbst (ber den Major O'Tlaherti machte), dem Prinzen Constantin, Göthen (s. oben), v. Anebel, v. Einsiedel, Musaus und den Damen von Göchhausen, v. Wöllewart und Frau Lapellmeister Wolf zu spielen. Es war dies im 58. und letzten Lebensjahr Echoss; 5 Monate branf, am 16. Juni, sarb er.

<sup>2)</sup> Bahriceintich fur "bie Empfinbfamen", Die am vorletten biefes Denats bei Gof gegeben wurben.

(Montag) b. 19. Januar.

Statt meiner tommt ein Blättchen. Da ich von Ihnen wegging konnt ich nicht zeichnen. Es waren Arbeiter unten, und ich erfand ein seltsam Platchen mo bas Unbenten ber armen Chriftel 1), verborgen fteben wird. Das war was mir heut noch an meiner Ibee migfiel, bag es fo am Weg ware, wo man weber bintreten und beten, noch lieben foll. Ich hab mit Jentschen 2) ein gut Stud Kelsen ausgehöhlt, man übersieht von da in höchster Abgeschiedenheit ihre letten Pfade und den Ort ihres Tods. Wir haben bis in die Racht gearbeitet, zulest noch ich allein bis in ihre Tobesstunde, es war eben so ein Abend. Orion stand so schön am himmel als wie wir von Tiefurt fröhlich berauf ritten 1). 3ch habe an Erinnerungen und Gedanken juft genug und kann nicht wieder aus meinem Baufe. Gute Racht Engel, schonen Sie fich und geben nicht herunter 4). Diese einladende Trauer hat mas ge=

<sup>1)</sup> Fraulein v. Lasberg, fich von ihrem Geliebten, bem Schweben v. Wrangel, verlaffen glaubend, enbete ihr Leben in ber Im an einer Stelle, die Gothe alle Abende, nach seinem Garten heimtehrend, allein betrat. Die Finsternis ber bichten Linden, das Brausen bes damals hohen Behres und die Einsamteit ber Gegend machten die Stelle ziemlich schauerlich. Jeht hat sich die ganze Gegend durch die Anlagen bes Parts verandert, es hat alles ein heiterer und milber Ansehn gewonnen.

<sup>2)</sup> Dem Bofgartner.

<sup>3)</sup> Am 16. Idnner. Am 17. mar es, als eben G. mit bem herzog fich auf bem Eife befand, bag von ben Leuten bie Leiche ber Berungludten in ber 3lm, unweit bem Behr, gefunden wurde. (Riemer H S. 56.)

<sup>4)</sup> Man hatte zuerft bie Leiche zur Frau v. Stein gebracht, weßhalb auch G. ben Nachmittag bort verweilt, Abenbs zu ben Eitern ber Geschiebenen fich begeben hatte. Seit blefer Erschütterung war's nun ber zweite Abent.

fährlich Anziehendes wie das Waffer selbst, und der Absglanz der Sterne des himmels der aus beiden leuchtet lockt uns. Gute Nacht, ich kanns meinen Jungen nicht verdenken, die nun Nachts nur zu Dreien einen Gang hinüber wagen, eben die Saiten der Menscheit werden an ihnen gerührt, nur geben sie einen rohern Klang.

௧.

## An den Mond 1).

Füllest wieber 's liebe Thal Still mit Nebelglanz, Lbsest enblich auch einmal Meine Seele ganz.

Breitest über mein Gefilb Lindernd beinen Blid, Wie der Liebsten Auge mild über mein Geschid.

1) Dies Gebicht hat mit bem vorhergehenden Briefe ben Bezug auf die Ertrunkene und das Gefühl von der gefährlich lodenben Tiefe gemein, schließt sich also wohl auch der Zeit nach ihm nahe an. Richt minder past gleich der Anfang "Sosest endlich auch einmal meine Seele ganz" in die so rauschend bewegten exsten Monate bieses Jahrs. Denn wie in den 14 Tagen vor jenem erschredenden Vall sich "Morgens Schweinhabe, Nachmittags Theaterproben, Abends frahenhaftes Standben und Schlittneschaft mit Facken, ertemporiten, Komödie in Ettersburg und alleetei Tollheiten, Tanz, Conzert, Redoute, Westindier-Aufschrung und wieder Schweinhabe gedrängt hatten, so sah darauf "gezwungen zu theatralischem Leichslinn", Proben für das Lustipiel zum Gedurtstag der Gerzzogin, dann ausgelegt zu öfterem Eislauf, hatte "viel fröhliche bunte Imagination" und betheiligte sich im Fedruar neuerbings an dramatischen Spielen.

Das Du so beweglich kennst Dieses herz im Brand, haltet ihr 1) wie ein Gespenst An ben Fluß gebannt.

Wenn in öber Winternacht Er vom Tode schwillt 2), Und bei Frühlings Lebenspracht An den Knospen quillt.

Selig wer sich vor der Welt Ohne Daß verschließt, Einen Mann am Bufen halt Und mit dem genießt,

Was bem Menschen unbewußt Ober wohl veracht, Durch bas Labyrinth ber Bruft Wandelt in ber Nacht.

<sup>1) 3</sup>hr. Der Blid bes Monbes und bas Auge ber Liebften? -

<sup>2)</sup> In ber gebruckten Umarbeitung biefes Gebichts ift bie lotale Beziehung auf bie ungludlich liebenbe Christel verlöscht. v. St.

a) Gegen die Doppelempfindung in diefer Form des Sanzen welch ein Unterschied in der andern vom reinften und ftetigsten Empfindungsgang, in welcher das Gedicht unter Gothe's Liebern, zuerst gebruckt 1780, so Bielen als eins der feelenvollsten befannt und lieb ift! — Das hier abgebruckte gab G. der Freundin zugleich mit folgender Melodie (von Sedendorf?):







Allein effe ich wenig und still. Erst wollt' ich mit Ihnen effen. Dann war mir's aber als wenn ich allein wäre, da mocht' ich auch bei niemand sein. G.

(Sonntag) b. 1. Februar.

Es ist doch hübsch von Ihnen, daß Sie den, den Sie nicht mehr lieben, doch mit eingemachten Früchten nähren wollen. Dafür dank ich, obs gleich aussieht als wenn Sie mir Gerichte schidten damit ich nicht kommen soll, sie bei Ihnen zu verzehren.

(Mittwoch) ben 11. Februar.

Ich fühle daß ich heute wieder im Berborgenen bleiben muß. Meine Küche giebt mir nur Erbsen und Wurst. Nach 12 schiede ich, Sie noch um einen Beitrag zu bitten. Es ist mir als wenn eine Veränderung in mir vorging ich weiß sie aber noch nicht zu beuten 1). G.

Schiden Sie mir auch einen Wandleuchter mit Arm.

<sup>1)</sup> Nach seinem Tagebuch (Riemer II S. 57) hatte S in bieser Zeit "Stille und Borahnbung ber Weisheit, fortwährenbe Freude an Miethschaft, Ersparniß, Auskommen — reine Entfrembung von ben Menschen — " Dabei war seine Einbildung belebt, er anberte Lila und bittirte am 15. Abends ben 1. Att bieser Operette neu.

(Mittwoch) ben 18. Februar.

Ich danke recht sehr daß Sie mir in meine Einsamkeit und Mangel Frigen und ein Frühstüd schicken wollen. Wenn Sie mir was dazu von sich gesagt hätten wärs noch hübscher gewesen. Abieu. Ich schicke Ihnen eine auskeimende Blume, ich habe weiter nichts. G.

(Freitag) ben 20. Februar.

Dier etwas zum Frühstück für Sie und für Frigen. Die Götter seien freundlich mit Ihnen wie sies mit mir sind. Adieu. Ralt und licht ists in meinen Feldern wie Sie wohl von oben herein werden sehen können. G.

1) Die 3 ersten Punkte ohne weiteres zugestanden. Was den vierten betrifft obgleich der Vordersatz falsch ist so sei doch auch Ihnen das unüberwindliche Gelüst mich zu schelten gewährt. Nur daß Sie mir diesen Titel nie geben, wenn ich ihn verdiene und nie als wenn Sie mir recht gewogen sind. Abieu. Wir haben gestern gethorsheitet, und heut lang geschlasen, ich hab mich vom Punsch und Wein Abends enthalten und kann meine Rolle recht schön 2).

<sup>1)</sup> Geflegelt mit einer trauernben Ariabne.

<sup>2)</sup> Bielleicht im medocin malgre lut (von Einfiedel überfett), vielleicht in Gvzzi's Glüdlichen Bettiern, welche Stude, wie auch wieder Erwin und Elmira, in diesem Monat über die Liebhaberbuhne bes hafes gingen. (Riemer Bb. II S. 58.)

(Mittwoch) ben 25. Februar.

Ihr gestrig Zettelchen friegt ich durch Versehn erst heut früh. Dier schide ich was von den frühzeitigen Fröhslichkeiten der Welt. Möchten Sie die Blumen recht freundslich ansehn. Nach Tische komm ich wohl, schicken Sie mir durch Ueberbringern meinen Schwarten Magen und eine Bratwurst. Mein Mehlkasten ist gestern ankommen und macht mir große Freude. Auch sind der schönsten Weinfächser von Frankfurt gekommen die ich an der Vordersseite meines Hauses anpstanzen will. Abieu Gold.

௧.

(Sonnabenb) ben 7. Darg.

Ihren Frip mit Blumen und Früchten schick' ich Ihnen wieder, das ist das Schönste was mir jest die Welt hat. Er mag Ihnen unsere Possen und Leben erzählen 1). Abieu.

(Donnerstag) ben 26. Marg.

Dier sind freundliche Blumen, Sie für meine stumpfe Gesellschaft zu entschädigen. Wenn Sie jemand mit einem Korbe schiden wollen, sollen Sie noch mehr haben, auch Rabieschen und Salat.

1) Er fpielte mit ben Rinbern Ball. (Riemer II S. 58.)

(Freitag) ben 27. Marg.

Bollten Sie mir wohl ein halb Dupend Blätter Postspapier schicken, ich bin eben überm Silhouette machen, und ben Band ber Phis(iognomif) 1). heut tomm' ich zum Effen. Abieu.

(Dinstag) ben 31. Marg.

Wenn gleich die Feierlichkeit 2) die Sie heute erwartet ein geringes Morgenbrod des Einstedlers auslöschen muß so schiede ich doch Ihnen und Frihen ein Stück Kuchen. Die Götter sind lieblich im Frühlingsregen und warmen Wind.

Den letten Marg 78.

(Außen auf ber Abreffe: Bor Erbffnung ber Schachtel zu erbrechen.)

Was die Schachtel enthält, ift allein für Sie. Drum wenn etwa schon Societät bei Ihnen sein sollte, so bitt' ich die Schachtel nicht in ihrer Gegenwart aufzumachen, eine höfliche Austheilung würde mich sehr ärgern.

**6**3.

<sup>1)</sup> Er sanbte an eben biesem Tag mit einigen Briefzeilen an Auguste Gr. 3. Stollberg (Urania 39 S. 128) einen Schattenriß von Alopstock, ein Baar Lieber von sich, mit Melodieen (von Schendorf), und die Grabschrift: Ich war ein Knade warm und gut, Als Jüngling hatt' ich frisches Blut, Berehrach einst einen Mann. Gelitten hab' ich und geliebt Und liege nieder ohnbetrübt, Da ich nicht weiter kann — von der auch Frau v. St. eine Abschrift erbielt.

<sup>2)</sup> Bermahlungefeft bes Rammerprafibenten von Ralb.

Ich weiß sehr wohl wie Sie meine Pils tracktiren, baß es mir aber Ernst ist, sehen Sie babran baß ich nicht komme ob ich gleich gern kame. Abieu lieber Engel, hier schied ich Ihnen Blumen. Wenn ichs übers herz bringen kann, so geh ich auf ben Montag fort. Wenn man nicht sagen kann wie lieb man eins hat, so scheints, man wollte sich mit Bösem helsen, wenn's im Guten nicht fort will.

(Montag) b. 13. April.

Hier haben Sie die Lieder und ein Blümlein Vergißsmeinnicht. Der himmel ift nicht wie gestern und ehes gestern. Und ich weiß nicht was für Ahndungen wie Spinnen mir übers herz trabeln. Ich wollt es wären Blähungen die vom Reiten vergehen 1). Abieu I. Engel. G.

Sonntag b. 19. April.

Weil sich bes heutigen Tages Christen unter einander erfreuen sollen, schick ich Ihnen bei schönem Morgenschein einige Blumen meines Gartens. Wenn sie lieblich sind, lieben Sie mich.

Den 1. Oftertag 78.

<sup>1)</sup> Er ritt wirflich an biefem Tage fort, namlich-nach Imenau, wohin ber herzog zur Auerhahnbalz gegangen war; ben folgenben brachte er bort unter luftigem Getreibe zu, ritt am 15. im Schneegestöber zurud und war um 3 Uhr wieber in Weimar. (Riemer II, 59.)

(Dinstag) ben 21. April.

Eh' ich abgehe schide ich noch einen Straus und Bohnen. Da mein würdiger Freund 1) noch einen Plat übrig hat, so sahr ich mit demselbigen hinüber 2). Adieu lieb Gold. Danke für gestern Abend. Grüßen Sie Steinen.

(Donnerstag) b. 23. April.

Das wollt' ich Ihnen gestern zur guten Racht schieden, also bas heut zum guten Morgen D. Daß Sie nicht zu Hause waren, sagte mir, es sei gut mit Ihnen. G.

(Sonnabenb) b. 25. April.

Mit einer Spaginthe.

Aus dem Zauberthal dort nieden Das der Regen still umtrübt, Aus dem Taumel der Gewässer Sendet Blume, Gruß und Frieden Der Dich immer treu und besser Als Du glauben magst geliebt.

Diese Blume bie ich pflücke Reben mir vom Thau genährt

<sup>1)</sup> Dalberg.

<sup>2)</sup> Rach Erfurt. (Riemer a. a. D.)

<sup>2)</sup> Mitgebrachtes von Erfurt, von wo er mit bem Statthalter und beffen Bruber jurudtam.

Läßt die Mutter ftill zurude Die sich in sich selbst vermehrt. Lang entblättert und verborgen Mit den Kindern an der Bruft, Wird am neuen Frühlingsmorgen Bielfach sie des Gärtners Luft.

**છ**.

(Freitag) b. 1. Mai.

Ich benke baß es morgen sehr schön Wetter sein wird. Wollten Sie die Parthie nach Buffarth 1) mit der Berszogin arrangiren. Wir nähmen etwa herders, den Prinzen, Knebeln und Wedeln mit. Es müßte aber gleich ausgesmacht werden wegen des Bestellens. G.

Der Berzog und Stein verstehn sich von felbft. Die Waldnern hat ja ben Dienst.

(Sonnabend) b. 2. Mai.

Eh Sie sich in ben Freuden ber Welt verlieren noch einen guten Abend und eine Blume von mir. — Die Kinder werden viel von unserm sehlgeschlagenen Bersuch auf die Festung zu erzählen haben 2).

<sup>1)</sup> Ein Dorf an ber Im oberhalb Beimar, burch eine wunderliche, fast unzugängliche, in den Felsen ausgehauene Wohnung, die man das Raubschloß nennt, ausgezeichnet. v. St.

<sup>2)</sup> Wirklich fpeisten an biefem Tag bie Herrschaften in Buffart, mahricheinlich also Frau v. Stein und die im vorigen Brief Genannten mit. Gothe scheint, mahrend man nach Mittag zuruckluhr, zu Fuße mit ben Kindern die Erreichung ber Felfenwohnung vergeblich versucht zu haben.

(Abgeriffenes Blatt, oben noch von Rinberhand Die Unterschrift : Ernft v. Stein.)

Ernst war sehr übel gestimmt und weinte fast als ich fort wollte und er mit seiner Beschreibung nicht weiter konnte. Ich nahm auf mich das Übrige zu melden. Es würde mir aber auch gehn wie Ernsten drum beruf ich mich wie er auf Carln.

(Mit Bleiftift.)

Ich muß Sie bitten nach 9 zu Sause zu kommen. Die Berzogin wird mit sußer Musik erscheinen, indessen sit ich auf Ihrem Kanapee und schlaf eins, oder geh' zu ben Grasassen, oder in Garten oder alles 3.

(Leipzig. Dinstag) ben 12. Mai.

Liebste Frau, vor unserm Abschied aus Leipzig 1) noch ein Wort. Morgen gehn wir mit dem Fürsten nach Dessau. Wenn Sie sonst Seltsames hören, wundern Sie sich allensfalls, aber fürchten Sie nichts für uns; wenn die Götter jest keinen Meisterstreich machen wollen, so lassen sie sich ohe sie sich and zu zeigen daß sie ihre alten Rechte nicht aufgegeben haben 2).

<sup>1)</sup> G. war am 10ten nach Leipzig gefommen, balb barauf ber Bergog, ber ibn jur Begleitung nach Deffau und Berlin einlub.

<sup>2)</sup> G. erscheint hier mitberuhrt von bem "erwachten Kriegsgefühl" bes jungen herzogs (Stiemer II S. 59). Am Enbe vorigen Jahrs war Rurfürft Max Joseph III finderlos gestorben, im Anfang bieses hatte sein Erbe Karl Theodor von der Pfalz die Ansprüche Oftreichs auf Riederbahern durch einen förmlichen Abtretungsvertrag anerkannt, diesem aber sein muthmaßlicher Erbe,

3ch bin fehr ftill und gradezu. Es ift alles in Bewegung und Krieg und Friede immer zweifelhaft 1).

Beug zu ein Paar Westchen schid ich Ihnen, es wird aussehen wie ein Rurag. Grugen Sie die Bergogin, Waldner und Steinen. Abieu. Ihren Sternschluffel schlepp ich mit mir herum. Lassen Sie sich von Philipp meine Capitals geben. Schreiben Sie mir, daß ich wenigstens bei meiner Rudtunft etwas antreffe. Wir wohnen im hotel de Baviere, adressiren Sies babin. Abieu Liebste. **3**.

Wörlit. Donnerstag (ben 14. Mai). Rach Tische geben wir auf Berlin über Potsbam. Dier ifts jest unendlich schön. Mich hats gestern Abend wie wir durch

ber Bergog Rarl von Zweibruden, wiberfprochen. Deffen Barthie ergriff nun Friedrich ber Große, bamit Oftreich nicht ju machtig werbe. Die von Friedrich vorgeschuste Bahrung bes Reichszuftanbes, ben er vorbem felbft verlet hatte, mußte ben fleineren Reichsfürften ermunicht fein. Gie fonnten bon bem brobenben Rampfe ber beiben Großmachte fich Befestigung ihrer Selbftanbigfeit, und einzelne, je nach bem Erfolge, fich Erneuung ober Erweiterung ihrer befonbern Anfpruche verfprechen. Gothe's Borte icheinen bie hoffnung angubeuten, bag biefer Krieg zu einer neuen Bertheilung ber Machtgewichte bes Reichs führen, fo bem Bangen und bann auch insbefonbere feinem Bergog portheilhaft werben fonne, ber als Sprog eines Stammes, bem Raifermacht bie Rur nicht in Rechtsform genommen, "alte Rechte" unter Umftanben erheben, und als Großneffe Friedrichs, bei etwa gludlicher Bethatigung unter beffen Fahnen , neue fich erwerben tonne.

1) Befanntlich fam es 2 Monate fpater wirflich jum Rriege, ber aber meift mit vorfichtigem Lagerwechfeln auf beiben Seiten, ohne Entichelbung geführt, burch Ruglands Ginfprache und Daria Therefia's Friebensmunfch fein Enbe im nachften Fruhjahr in bem Frieben von Tefchen fanb, ber an Oftreich nur bas Innviertel brachte.

bie Seen Canale und Walden schlichen sehr gerührt wie bie Götter bem Fürsten erlaubt haben einen Traum um fich berum zu schaffen. Es ift wenn man fo burchzieht wie ein Mährchen bas einem vorgetragen wird und hat gang ben Charatter ber Elufifden Felber, in ber fachteften Mannigfaltigfeit fliest eins in bas andre, feine bobe giebt bas Auge und bas Verlangen auf einen einzigen Punkt, man ftreicht herum ohne zu fragen wo man ausgegangen ift und hintommt. Das Buschwert ift in feiner schönften Jugend und bas gange hat bie reinste Lieblichkeit. — Und nun bald in ber Pracht ber toniglichen Stäbte, im Lärm ber Welt und ber Kriegsrüftungen. Mit ben Menschen hab ich, wie ich spure, weit weniger Bertehr als fonft. Und ich scheine bem Ziele bramatischen Wesens immer näher zu tommen, ba mich's nun immer näher angeht wie bie Großen mit ben Menschen und bie Götter mit ben Großen spielen. Abieu. Schreiben Sie mir ja Brugen Sie die Bergoginnen, Stein, nach Leipzig. Waldner, Prinzen und Knebeln, bes lettern wir oft erwähnen, obs ihm gleich nicht gefund mare, bergutommen 1). ௧.

Berlin. Sonntag den 17. (Mai) Abends. In einer ganz andern Lage als ich Ihnen den Winter vom Broden schrieb, und mit eben dem herzen wenige Worte. Ich dacht heut an des Prinzen heinrichs Tafel dran,

<sup>1)</sup> Bergl, bes Bergogs Brief an Anebel in Aneb. lit. Rachlag I S. 182.

daß ich Ihnen schreiben müsse, es ist ein wunderbarer Zustand, eine seltsame Fügung daß wir hier sind. Durch die Stadt und durch mancherlei Menschen Gewerd und Wesen hab ich mich durchgetrieben. Bon den Gegenstänzben selbst 1) mündlich mehr. Gleichmut und Reinheit erzhalten mir die Götter auss schönste, aber dagegen wellt die Blüte des Vertrauens, der Offenheit, der hingebenden Liebe täglich mehr. Sonst war meine Seele wie eine Stadt mit geringen Mauern, die hinter sich eine Citadelle auf dem Verge hat. Das Schloß bewacht ich, und die Stadt lies ich in Frieden und Krieg wehrlos, nun fang ich auch an die zu besestigen, wärs nur indeß gegen die leichten Truppen.

Es ist ein schön Gefühl an der Quelle des Kriegs zu sitzen in dem Augenblick da sie überzusprudeln droht. Und die Pracht der Königsstadt, und Leben und Ordnung und Überstuß, das nichts wäre ohne die tausend und tausend Menschen bereit für sie geopfert zu werden. Menschen, Pferde, Wagen, Geschüz, Zurüstungen, es wimmelt von allem. Der Herzog ist wohl, Wedel auch und sehr gut. Wenn ich nur gut erzählen kann von dem großen Uhrewert das sich vor einem treibt; von der Bewegung der Puppen kann man auf die verborgenen Käder besonders auf die große alte Walze, A gezeichnet, mit tausend Stiften, schließen, die diese Melodien eine nach der ans dern hervorbringt.

<sup>1) 6.</sup> Riemer II 6. 60.

Berlin (Dinstag) b. 19. (Mai). Wenn ich nur könnte bei meiner Rüdkunft Ihnen Ales erzählen, wenn ich nur dürfte. Aber ach, die eisernen Reisen mit benen mein herz eingefaßt wird, treiben sich täglich fester an daß endlich gar nichts mehr durchrinnen wird. — Wenn Sie das Gleichniß fortsehen wollen, so liegt noch eine schöne Wenge Allegorie drin.

So viel kann ich sagen, je größer die Welt besto garsstiger die Farce und ich schwöre, keine Zote und Eselei der Hanswurstiaden ist so edelhaft als das Wesen der Großen Mittleren und Kleinen durcheinander. Ich habe die Götter gebeten, daß sie mir meinen Muth und Gradssein erhalten wollen bis ans Ende, und lieber mögen das Ende vorrücken als mich den letzten Theil des Zieles lausig hinkriechen lassen. Aber den Werth, den wieder dieses Abenteuer für mich, für uns alle hat, nenne ich nicht mit Namen. Ich bete die Götter an und fühle mir doch Muth genug ihnen ewigen haß zu schwören wenn sie sich gegen uns betragen wollen, wie ihr Bild die Menschen 1).

Potsbam (Donnerstag) b. 21. (Mai). Durch einen schlaf hab ich meine Seele gereinigt. Gestern Abend sind wir wieder hier angekommen. Wir wollen und noch umsehen und bann wohl morgen weiter, mein Berlangen steht sehr vorwärts nach hause.

<sup>1)</sup> Man fieht, G. war bald :befreit von ben politifchen Soffnungen. Sothe's Briefe an gr. v. St.

'n

Deffau Sonntag ben 24. (Mai). Endlich kann ich Ihnen die Zettelchen schiden und Ihnen sagen daß ich Sie immer lieb habe, mich wieder nach Hause sehne, obgleich auch in der weiten Welt alles nach Wunsch geht. Dier haben Sie auch wie mich die Karschin I beverset hat. In Leipzig werd ich Ihre Briese wohl nicht abhohlen, wir gehn über Allstedt nach Hause. Sagen Sies aber nicht weiter. Wenn der Herzog sich Pferde entgegenschiden läßt schiden Sie mir doch auch ein Zettelchen mit. Abieu. Grüßen Sie die Perzogin, die Waldner und Steinen.

(Donnerstag ben 28. Mai.)

Dimmelfahrtstag. Dessau. Ich bachte, wir würden schon heut auf der Rüdreise sein, so aber kriegen Sie erst noch einen Brief. Wir sind nun mitten im Soldatenwesen und haben gestern wieder ein schön Manöver bei Aaken gesehn. Es ist sehr hübsch so viel neue Menschen und von einer eignen Art zu sehen. Unter den Generals und Offiziers ist manch tüchtiger und staatlicher Mann?). Die übrige Zeit haben wir sehr friedlich in Wörlitz zugebracht wo ich Ihnen auch etwas gezeichnet habe. Durch meine Dummheit daß ich erst um Ihre Briefe nach Leipzig bat krieg ich nun so bald nichts von Ihnen zu sehen. Bersgessen Sie nicht nach Allstedt zu schreiben Liebste. Meine

<sup>1)</sup> G. befuchte (Riemer II, 60) bie gute, bamals 55fdbrige, in ber Gefellichaft Berlins beliebte, aber immer noch arme Dichterin.

<sup>2)</sup> Bergl. Briefe an Merd S. 139. Riemer II G. 60 f.

Grüße an die wenigen. Knebels wird oft gebacht. Und ich weiß nicht warum Sie mir jederzeit bei Tische vors züglich einfallen. Abieu. Die Post geht. Bleiben Sie lieb.

# (Beimar. Dinetag) ben 2. Juni 1).

Sie sollten schon einen guten Morgen von mir haben. In meinem Thal ist mirs lieber und wohler als in der weiten Welt. Gestern Abend dacht ich, daß mich die Götter wohl für ein schon Gemäld halten mögen, weil sie so einen überkostdaren Rahm drum machen wollten. Daß Sie mich lieb haben glaub ich und fühl's. Sie und der Herzog wohnen über mir wie Ragel und Schleife, daran Rahm und Gemälde hängt.

## (Donnerstag) ben 4. Juni.

Fris hat mich heute früh mit bem Pantoffel gewedt, laffen Sie sich von ihm sein Erwachen beschreiben. Ich banke Ihnen für den Einfall mir ihn zu lassen. Es war ein Zeichen, daß Sie mich lieb haben. G.

Schiden Sie ihn ja gleich zu Engelhart 2), es wirb sonft wie bes Berzogs Dand 3).

<sup>1)</sup> Am Iften um 1 Uhr waren bie Reifenben wieber in Beimar.

<sup>2)</sup> Chirurg.

<sup>1)</sup> S. oben G. 120 Mnm. 2.

(Denfelben Tag.)

Die Waldner läßt bitten, wenn Sie heute die Thiere noch einmal im Freien sehen, sie mitzunehmen. Das gestrige Gegautel 1) zog Sie also nicht an!

Die Thiere werden ben ganzen Tag zu sehen sein. Der Herzog hat's den Leuten erlaubt, weil sie einigen Bortheil draus zu ziehen denken, und mancher sie so zu sehen wünscht. Wenigstens durchgehend seh' ich Sie, aber bleibend lieb' ich Sie, Abe.

(Dit Bleiftift.)

Da wir wissen daß die gnädige Frau eine Freundin der Musik und der Dichtkunst sind, werden Sie erlauben daß wir Ihnen eine Abschrift von der neuesten Humne im Kloppstodischen Geschmad noch ehe sie im Musen-Almanach kommt besorgen 2).

(Bon anbern Ganben, gleichfalls mit Bleiftift.)

Wer so freudig als wir sein will Der tomm' herein, bring' aber Früchte mit.

v. Göge.

Der herr fegne Sie und behüte Sie, ber herr erhebe zc. Sedenborf.

1) Bobl irgend ein Spiel in Tiefurt ober Ettersburg.

<sup>2)</sup> Es war wohl ein von Sedenborf tomponirtes Sothifches Lieb, was von dieser Gesellschaftsepistel begleitet wurde. So enthält Sedenborfs im folgenben Jahr herausgegebene erste Sammlung Bolks - und andre Lieber mit Begleitung bes Fortepiano, drei Gebickte von G., die Citeren: Der untreue Knabe, Das Beilchen, und als erstes den "Fischer", der in diesem Jahr 78 entstanden sein dürfte.

Ich effe Kirschen und bente an Ihnen. \* Aus Mangel an Zeit empfehlen sich die übrigen Bersfaffer, aber ich besonders Ihrem gütigen Urtheil.

Lassen Sie mich immer ausreiten. Sie wissen, daß ich unter wenigen selten was nut bin, geschweig unter vielen. Um Mittag sah ich Sie über die Brücke kommen und ging Ihnen nach, fand Sie nicht und wollte Ihnen gute Mahlzeit sagen.

Jupiter mochte von ber Schlange keine Rose 1), Sie werden diese von einem Bären nehmen. Gehört er nicht unter die seinen, gehört er doch unter die treuen Thiere, wie im Reinede Fuchs weiter nachzulesen ist. Das ist die erste Rose, die in meinem Garten ausblüht, nun werden sie zu Dupenden folgen.

(Sonntag) b. 14. Juni.

Gestern wollt ich noch zu Ihnen und ritt um neun von Tiefurt, es ward aber doch späte und ich fürchtete Sie schon zu Bett zu finden. Von Tiefurt bring ich Ihnen

1) Unter ben von G. ber Freundin übergebnen hanbschriften ift auch ein Blatt mit 4 Afop. Fabeln (f. Briefe u. Aufsage v. G. u. f. w. S. 115), und bie erfte: 189 Zeus und die Schlange: "Zu Jupiters hochzeit brachten alle Thiere Geschenke, jedes nach seinem Bermögen, auch die Schlange kam mit einer Rose im Munde kriechend hinauf. Zeus erblicke sie und sprach: Aller der Ubrigen Geschenke nehm ich an, aber von Deinem Munde nehme ich nichts: benn auch die Geschenke der Bosen sind geschrilch."

bas Myrtenreis und die Orange, denn mehr mocht ich nicht von fremdem Tische Ihnen geben. Knebel schickt Ihnen die dunklen Levkoien und der Straus ist wieder von mir. Sagen Sie mir wie Sie sich besinden. Heut will ich allein sein im Herrn, und um Mittag bei Ihnen. Abieu. Sie werden zärtlich geliebt. In Eile vergaß ich vorhin den Zettel.

(Mittwoch) ben 17. Juni.

Ich schiede Ihnen Erdbeeren wo nicht in meinem Garten boch in unserer Gegend gewachsen. Es scheint als sollen unsere Gäste 1) das ätherische Haus nicht sehen 2). Und ich weiß nicht ob ich Sie vor Ihrer Abreise noch sehn werde. Immer kriegen Sie Blumen und meinen Segen bis an die Unstrut 1). Abieu. G.

(Denfelben Tag.)

Nehmen Sie die Knospen mit auf die Reise zu ber ber himmel kein freundlicher Gesicht macht als ich. Es ziemt sich nicht zu fürchten, doch ist mirs fatal, daß Sie in dem Wetter durch Wasser und Moor müssen. Adieu. Ich bin leider an Ihre Liebe zu fest geknüpft, wenn ich manchmal versuche mich los zu machen thut mirs zu weh, da laß ichs lieber sein. Abieu. G.

<sup>1)</sup> Sowohl Dalberg mit feinem Bruber (vgl. Briefe an u. v. Merd S. 154) als auch Berwanbte und Freunde ber v. St. waren bamale ju Befuch.

<sup>2)</sup> Go viel regnete es.

<sup>3)</sup> Sie ging also nach Ralberieth, wo am 22ften ber Rittmeifter von Lichtenberg mit einem Braulein von Iten vermählt wurde.

(Dinetag) ben 23. Juni.

Die Blumen die ich schicke passen wohl besser zu benen Liebs = und Braut = und Che-Gebanken, die Sie jest umgeben 1), als meine Gesellschaft, ich reite nach Rohr=bach 2). Abieu. G.

(Sonntag) ben 28. Juni.

Ich hab Ihnen nur immer eben baffelbe an Früchten, Blumen und Gesinnungen zu geben. Lassen Sie mich glauben, daß diese Eintönigkeit neben Hundert unterhaltenbern Sachen Ihnen nur das Vergnügen eines Augensblicks macht.

(Denfelben Tag.)

Den ganzen Morgen geh' ich mit um sie Ihnen zu bringen ober zu schicken ). Dier ist sie. Ich will Ihre Gesundheit trinken in meinem Sälchen, essend von dem Schafkäse. Abieu Liebste.

(Montag) b. 29. Juni.

Ihren Gruß erhielt ich als ich von leichten Träumen bie Augen öffnete, meinen Dank und Blumen finden Sie nach lebhaftern Eindrücken 4). Überhaupt bitt ich Sie

<sup>1)</sup> Siehe bie vorige Anmertung.

<sup>2)</sup> Dem Gute bes Ranglers von Roppenfels , wo an biefem Tage auch bie herricaften , jurudtomment vom Buttftabter Martte , fpeisten.

<sup>3)</sup> Bielleicht eine Taffe, welche bie Freundin burch eine neue ju erfeten gebachte (f. unten ben Br. v. 14. Oftober).

<sup>4)</sup> Bon Cour und Rongert.

immer zu thun als wenn ich nichts sagte, denn ich sehe nicht ein, woher mirs kommen dürfte Ihnen irgend ein Bergnügen zu beneiden. Auch sind Dinge im Ansang am empfindlichsten, wenns aber nuß, giebts sichs denn nach und nach. Leben Sie wohl Liebste. G.

(Dit Bleiftft.)

(Donnerstag) ben 2. Juli.

Um halb 5 wacht' ich auf und wartete auf Ihren Boten, aber er tam nicht, und ich schlief wieder lange. Erdbeeren schick ich Ihnen aus meinem Garten und Blusmen. Wir effen in Belvedere 1). Adieu Liebste. G.

Saben Sie den Bergmann glüdlich nach Sause gebracht?

Wenn Sie Sedendorfen biesen Nachmittag mögen, so lassen Sie's ihm zur Tafel sagen. G.

Aus ben Solen !2)

<sup>1)</sup> Do Sternicheibenichießen und Ball mar.

<sup>2)</sup> Die Solen und felfigen Abhange am linken Ufer der Im durch Behauen und Anlage von Wegen zu verschönern und mit den jenseits naben Spahiergangen des Sterns zu versinden, war G. schon um den Ansang dieses Jahrs (s. den Prolog des 4. Atts im Triumph der Empfinds, und oben die Briefe vom 12. u. v. 19. Januar) beschäftigt, das milde Wetter Ansangs April ließ ihn auf diese Felsen- und Uferarbeiten zurücktommen. (Riemer II, 52.) Besonders aber, als der Imauskritt in den ersten Julitagen (s. Briefe an Merck S. 129) den Stern überschlämmt und den Alan vereitelt hatte, daselhst am 9. Juli, dem Ramenstag der Ferzogin Luife, eine kavola doschereccia auszuführen, dereitete G. an jenem höhergelegenen, vom Wasser verschonten Ufer eine freundliche Naturbühne für Seckendorfs Dramolet. In den Tagen

- (Donnerstag) ben 16. Juli.

In der Leerheit da Sie weg sind 1) helf ich mir so gut ich kann. Traktire Misels, reite und lause herum. Ich hoffe Sie bald wieder zu sehn 2). Abieu liebes Gold.

(Mit Bleiftift.)

(Sonntag) ben 2. August.

So gern ich Ihnen Knebels Gegenwart zu Ihrer Ansbacht gönnte, will er doch lieber unter dem hohen Geswölbe des himmels heute anbeten. Danke für die Schoskolade, von Ihren händen nehm ich auch wohl was schädlich ist. Adieu, ich liebe Sie immer gleich, Adieu lieber Engel.

Mus ber Ginfiebelei.

und Nachten vom 6. bis 9. Juli ließ er bort unter Baumen und Geftein des Abhangs einen Plat ebnen und davor eine Mooshütte, "Einfiedelei", auch "Riofter" genannt, bauen. An diesem Aloster empfingen dann die Gefeierte und ihr Geleit verfleibete Camalbulenser, unter welchen der Herzog selbst, wie auch G. (als Bater Decorator) war, luben sie erft in die Hatte, bald darand aber in den dahinter sich öffinenden Lustplatz zur Tafel, die dei Musit und in der Rabe eines eigens bereiteten Wasserfalls sellich bebient ward. Siehe die Beschreibung (nur mit irrigem Datum) in der Folioausg. v. G. B. IV G. 647.

- 1) Am Tage vorher war Frau v. St. mit bem herzog nach Rochberg gefahren.
- 2) Bielleicht überraschte er fie in Rochberg, wenn bie Anmertung "Etwa um 1778" richtig ift, welche bei jenen (unter ben "Gebichten an Personen" gebrudten) Bersen fieht, bie von Gothe in ber Berkeibung als Bauer zu Kochberg an ben Gerzog gerichtet wurden.

(Montag) ben 3. Auguft.

Sie waren ungläubig als ich Ihnen sagte, daß die Derzogin Ihnen was mitbringen würde 1), und doch hatte sie nichts Angelegners als mir den Auftrag zu geben, Ihnen Beisommendes zuzustellen. Da es durch meine Dand geht werden Sie sich auch mit dabei meiner erinsnern. Liebste ich habe gestern Abend bemerkt, daß ich nichts lieber sehe in der Welt als Ihre Augen, und daß ich nicht lieber sein mag, als bei Ihnen. Es ist schon was Altes und doch fällt mirs immer wieder einmal auf.

**3**.

(Donnerstag) ben 6. August.

Ein Bote aus fernen Landen hat mich veranlaßt dem Berzog einen husaren zu schicken den ich zurückerwarte, und eh nicht wegdarf. Sie sollen wie es scheint allein gehn?). Abieu. Wenns möglich ist komme ich nach.

௧.

(Mit Bleiftift.)

(Denfelben Tag.)

Es ist so heiß daß ich die Sandwüste 3) zu Ihnen nicht durchwaten kann. Ich sie in der Einsiedelei wohin

- 1) Die Perzogin Amalie hatte im Juni und Juli eine Reise an ben Rhein, besonbers zu ben Aunstichaten jener Gegend, wo Merck fie begleitete, auch nach Frankfurt zu Gothe's Eltern gemacht (f. Br. an M. S. 129. 131. 135. 140. 143.). Sie war am Abend bes 1. August wieber in Weimar angelangt. (Briefe an M. S. 134.)
  - 2) Bur Tafel nach Tiefurt.
- 3) Den Eretzierplat, ber bamals über bem linten Imufer, zwischen bem welfchen Garten und bem Stern lag.



ich mir das Effen bestellt habe. In der Ruhe werd ich an Sie denken, wenn in der Pracht Sie von andern Gegenständen beschäftigt sein werden. Gegen Abend komm ich aber und bin dann auch wieder neu. Abieu Liebste. Heut Nacht wars noch gar schön 1).

Den 6. Aug. 78.

Rrause<sup>2</sup>) hat mich beredt noch an dem Felsenwerk die lette Hand anzulegen.

(Freitag) ben 7. Auguft.

Gestern Abend hati' ich so ein schön Berlangen Sie noch auf dem Plaze zu sinden, daß ichs gewiß hoffte und recht zuritt. Ihr Nachtlicht das ich schon brennen sah wies mich allein nach Hause. Liebste, hier sind die Gedichte wieder, und so sind Ihre schmeichelnden Zweisel auch geshoben. Heut' muß ich mit Ihnen essen. G.

(Sonntag ben 9. August.)

Liebste, noch einen guten Morgen, wir werben bofen Weg haben. Ich feb Sie balb wieber 1). G.

Begen 4 Morgens.

<sup>1)</sup> Er fuhr wohl auf ber Im in feinem Rahn, bem "berzigen Spielwert" wovon er eben gestern bem Freunde fcrieb (Br. an Merd S. 137).

<sup>2)</sup> S. oben S. 54 Anm. 1.

<sup>8)</sup> Er ging mit bem Bergog nach Auftebt.

(Dit Bleiftift.)

(Sonnabend ben 15. August.)

Sehr gut ist's, daß ich wieder einen Bissen aus Ihrer Hand erhalte. Dagegen schicke ich eine Blume, die wähsend meiner Abwesenheit so weit ausgeblüht ist. Wenn ich meine Hausgötter sattsam geehrt habe, komme ich zu Ihnen 1). G.

(Dinetag) ben 25. August.

Liebste Frau gestern bin ich weit in der Welt herums gezogen 2). Deut hofft' ich Sie zu sehen, der herzog aber bestellt mich zum Jagen. Dahin geh' ich gleich, also guten Morgen, einen Straus und mein Andenken.

**3**.

hier schickt ber Berzog etwas frisches. Sagen Sie mir, wie Sie leben. G.

(Den 28. ?)

Knebel läßt Ihnen sagen, Sie möchten die Werthern nicht, wohl aber die herdern mitbringen und hübsch zeitig kommen. Guten Morgen, ich will nur meine Sachen in Ordnung bringen, dann komm ich auch nach Tiefurt.

**Ø**.

<sup>1)</sup> In ber anbern Boche nach biefer Rudfehr ließ Gothe ber Bergogin Mutter, bie er zu Abend mit Thusnelba und Ginfiebel, Frau von Stein und Wieland in ber Einfiebelei bewirthete, Die Felswintel und Ufergebuliche umber mit vertheilten Feuern erleuchten (Riemer II S. 68 f.).

<sup>2)</sup> Auf einer großen Jago im Ettersberg.

(Mit Bleiftift.)

(Sonntag) ben 6. Sept.

Eben wollt ich Ihnen schreiben daß beim Aufstehen mich eine Lust wieder ankam in's Wasser zu gehen 1), die ich denn auch sogleich stillte. Und wie sie ein gutes Zeichen ist, also auch ist die gute Wirtung nicht außen blieben, ich letze mich nunmehr an den Kohlen meines Küchenseuers, sage Ihnen Dank für die Sorge und sehe Sie heute.

(Denfelben Tag.)

Hier schicke ich eine Leipziger Pfirsche, mir von Misels gegeben, Ihnen zum guten Abend. Auch einen Schlüffel 2), daß Sie nicht künstig wieder umtehren müssen, aber ich bitte verschließen sie ihn zu Ihrem alleinigen Gebrauch. Gute Nacht. Dier unten ifts sehr feucht, ich bin wieder in der Rüche.

Den 6. Sept. 78.

Der Mama auch eine gute Nacht.

௧.

(Dinetag) ben 8. Gept.

Ihr schlimmes Reisewetter hab ich bedauert, und hoffte noch auf ein rüdgelassenes Zettelchen von Ihnen. Es war Ihnen aber nicht so. heut früh besucht' ich bas

<sup>1)</sup> Bergl. Riemer II 6. 67.

<sup>2)</sup> Bum Stern.

Bauwesen 1). Blieb bann einmal, o Wunder! bei mir. Sette mich an mein Küchenseuer und las ben Carban2) wieder einmal mit vieler Freude und Rührung 1). Gute Racht.

## Gifenach (Donnerstag) ben 10. Sept. 78.

Da Sie weg waren spürt ich, ich musse bie Dekoration verändern. Ging erst nur zum Statthalter, und bei leids lichem Wetter hierher, wo ich im großen Fürstenhause ganz allein wie ein Spenst mit meinem Diener wohne. Erst 6 Uhr kam ich an. Der Derzog ist in Wilhelmsthal. Morgen früh will ich hinaus. Viel Ruhe wirds nicht geben also heut wenigstens dies Wort, und für heut gute Nacht.

Eisenach. Sonntag ben 13. Sept.

Die Zeit bin ich auf ber Wartburg mit dem Prinzen seshaft gewesen, und wir hatten so viele Drollerei zussammen, daß ich in keine Ruhe kommen bin. Die Felsen

<sup>1)</sup> Wohl ben Anfang vom Reuban bes abgebrannten Refibengichloffes.

<sup>2)</sup> Cardanus de subtilitate. v. St.

<sup>8)</sup> hieronhmus Carbanus, um die Mitte bes 18. Jahrh. Brofessor Ber Mathematik, bann auch ber Mebizin zu Mailand, verdient, wiewohl nicht ohne Plagiat, um die Lehre von ben Gleichungen, und als praktischer Arzt berühmt, gab u. a. in seinen Werken de subtilitäte und de rerum varietate eine sehr bunte Naturlehre, worin bei physikalischen, mechanischen, bathologischen Erlauterungen eine oberstächliche Philosophie mit Stern nud Geister Aberglauben gemischt ist. War es diese, die G. so rührend fand, ober aber, in Zusammenhang mit bem Interesse, das er an Lavaters Physicognomik nahm, die Gesichterkunde des Carbanus (Metoposcopia, 800 faciel humanae iconibus complexa)?

hab ich trop bem bösen Wetter gemessen. Mit bem Jagen wirds morgen schweinisch werden, und vier bis fünf Dersyoge von Sachsen in einem Zimmer machen auch nicht die beste Conversation. Eben komm ich von Wilhelmsthal wo die Berzoge von Meiningen seit früh 10 sind. Unterswegs hab ich viel mit Ihnen, lieb Gold, geredt, was ich viel schreiben wolkte. Jest ists schon wieder vorbei.

Allerlei Krikeleien (Disappointments) hab ich wieber gehabt, wie Sie wohl benken können, da ich die schöne Hoffnung auf mein 30. Jahr habe. Weil ich im 29. noch so ein Kind bin.

Oft schüttl' ich ben Kopf und härte mich wieder, und endlich komm' ich mir vor wie jenes Ferkel, bem ber Franzos die knupperig gebratne Haut abgefressen hatte, und es wieder in die Küche schickte um ihm die zweite anbraten zu lassen.

# Beimar. (Sonnabenb) ben 19. Sept.

Nach dem Grus an meine Hausgeister ist das erste daß ich Ihnen guten Morgen sage, und wie ein Taucher der eine Zeitlang unter dem Wasser unsichtbar gewesen wieder hervor komme. Einige Zettelchen während der Zeit geschrieben, lege bei. Wir sind alle wohl und auf seine Art jeder vergnügt. Auch eine Flasche guten Malagas kommt mit und ein alt wiederholt Pläschen. So bald möglich komm ich Sie zu sehen. Grüßen Sie die Kinder und sagen mir auch was.

## 29. (Donnerstag) b. 24. Sept.

überall such' ich Sie, bei Hof in Ihrem Haus und unter den Bäumen, auch ohne es zu wissen geh ich herum und suche was, und endlich kömmts heraus daß Sie mir sehlen 1). Ich bin in Iena gewesen wo mich Steine und Pflanzen mit Menschen zusammengehängt haben. Werd Ihnen auch einen alten Thurm von da schicken. Bitte um die Zeichnung von der Wartburg wieder zurück, vielsleicht radir ich sie. Daß Sie an mich denken und schreizben verlang ich nicht, ich würde eisersüchtig werden und was draus solgt. Ich nehm alles als Geschenk an. Der Herzog will Sie bald besuchen. Ihre Zimmer werden hübsch.

# B. (Montag) ben 28. September Abenbs.

Meinen Philipp schick ich Ihnen zur Kirmes 2), daß Sie wenigstens etwas von mir haben. Ich bin sehr einssam. Auch einen alten Thurm, um den meine Eulenseele gern wohnt. Und doch bau' und put' ich, und kleide mich in die Maske eines alten Philosophen, halte Haus und bin eben in meiner Pflicht wie die berühmten Fische in der Pfanne. Viel denk ich an Sie und allerlei möcht' ich Ihnen sagen, doch geht mir neuerdings die Rede ab,

<sup>1)</sup> Cie ift in Rochberg. . .

<sup>2)</sup> Rirchweihfeft in Rochberg am 29. September.

wie die Waldnern fich bellagt, daß ich tein artiger Tisch= nachbar fei.

Unsere Soffnungen wachsen mit den geheimen Treppen, und die Widelschnuren sind goldne Binden in denen wir unsere Einbildung lieblich wiegen 1).

Abieu Liebste. Eigentlich bin ich nicht nothwendig hier, aber ich bilde mirs ein und das gehört zu meinem Leben. Abieu grüßen Sie Stein und die Kinder.

(Donnerstag) ben 1. Oftober.

Wenn ich nach Saus tomme und etwas sinde möcht' ichs Ihnen gleich hinauf schiden, aber es ist wüst und leer in Ihren Wohnungen und neu gemalt. Mögen denn die Pfirschen über die Berge gehn und Sie von mir grüßen. Es ist immer eben derselbe, um nicht zu sagen immer mehr derselbe der Ihnen guten Abend sagt.

ሜ.

Grüßen Sie Stein und bie Rinder.

(Mittwoch) ben 14. Oftober.

Danke Liebste für die Tasse. Ich hoffe sie wird so lang bei mir bleiben wie die erste. Gegen Achte komm ich noch ein wenig. So kann ich nicht sagen wenn Sie in Rochberg sind. Abieu.

<sup>1)</sup> Auch Beland ichreibt um blefe Zeit von ber jungen Gerzogin: "Luife, bie geliebte, fahrt gludlich — fort, und Gott gebe, baß fie und einen Deffias bringe, ber fein Bolt bereinft felig mache," Br. an M. S. 149.

<sup>2)</sup> Bon ber Freundin mitgebracht bei Befuch ber Stadt auf einige Tage, nach welchen fie wieber auf bas Gut gurudfehrte.

(Sonnabenb) ben 31. October.

Sagen Sie boch Räftnern, daß er mir Moofe von allen Sorten durch den Schäfer suchen läßt und wo mögslich mit den Wurzeln und feucht erhält daß sie sich wies der fortpflanzen.

Die Welt ist so lachend und die Gegend so frei, daß ich wieder zeichnen würde wenn die Umstände nicht wieder Ball mit mir spielten. Ich bin wie der Komet im Spiel ben man zu allen Karten macht.

Der Philosoph ist geputt und steht nun an mit wem With) er den Reihen eröffnen soll, sein Gerz wird ihn einen

Ausweg lehren, da er seinem herzen nicht folgen tann.

+) Sie haben hier wieder ein weites Feld mich zu neden, daß ich in den Fall komme, Herz in Wip zu korrigiren. G.

(Dinstag) ben 3. Rovember.

Steinen hab ich versäumt das Zettelchen mit zu geben, und von Ihnen hör ich auch nichts. Es lebe die Gegenwart, und ich wollt Sie wären wieder hier. Des Abends wird nun meist zu Dause geblieben. Gestern waren herders da und der herzog und Sedendorf, die 8 Uhr Musit, nacher aßen wir und zum Nachtisch las ich was das zu lachen machte und verdauen half. Ich habe wieder eine Schere zugerichtet, um eine große heerde zu scheeren und gelegentlich zu schinden 1).

1) Etwa Brolog und Banfelfangerlied fur bas Jahrmarttefeft ju Blunberemeilern. Doch tonnte es auch ber Entwurf jum Rarrenfcneiben nach Daran hindern mich eifrige Gedanken an einen Theater-Ban, dazu ich unabläßig Riffe krizzle und verkrizzle, nächstens ein Nobell hinstellen werde dabei es bleiben wird.

Auf den Freitag 1) ist das Schauspiel in Ettersburg zum Schluß diesjähriger Landunlust, vergebens hab ich meinen Mardochai los zu werden gesucht, ich muß dies Kunstwerk noch einmal vortragen 2). Sie wissen und mbsgen von alledem nichts wenn Sie da draußen steden. Nun haben wir Ihnen Steinen bald geschickt, kommen Sie nun auch bald.

Bu Anfang fünftger Woche wirds von Belvebere bersein kommen, und ich werbe also auch für biesmal die Sorge für Fußböben, Ofen, Treppen und Nachtstühle los sein bis es wieder von vorn angeht.

Wenn Sie abwesend an meinen Seelenumständen Theil nehmen so dient zur Nachricht, daß sie ruhig besschäftigt, liebreich und possenhaft sind. Grüßen Sie Steinen und die Kinder. Die W... wird alle Tag toketter, mit meinem Lieben gehts auch nicht vom Flede,

Sans Sachs fein, welches G. auch einmal auf ber herzogl. Liebhaberbuhne zur Borftellung brachte. (S. Döring, Göthe's Leben S. 190. 196.)

<sup>1)</sup> Alfo am 6. November.

<sup>2)</sup> Noch einmal; benn biese Borstellung bes Jahrmarktfestes zu Blunbersmeilern am 6. November muß bie zweite gewesen sein, da dassselbe schon am 20. Ottober, als Nachspiel zu Einstebels "Arzt wider Willen" (worin S. ben Lucas spielte) war aufgeführt worden. S. Wielands Bericht an Mexc. über die eifrigen Borbereitungen bazu (Br. an M. S. 148), und nach der Darstellung (Göthe machte den Marktschreier, den Hamann und Warbochai) die Briefe der Herzogin Amalie und des Frl. v. Göckhausen an Söthe's Mutter (Riemer II, 72 f.).

ich schiebs auf die Jahrszeit daß mich Mauern und Sanges werte mehr unterhalten als die Misels.

Schreiben Sie mir nun auch wies Ihnen geht, Sie feben das liebe Ich füllt meinen ganzen Brief. Denn von der ganzen Christenheit hab ich Ihnen nichts zu erszählen. Der Herzog ist wohl, wir sind einmal viel zussammen. G:

(Montag) ben 9. November.

Sie haben nun keine Hinderniß mehr herzukommen, bei Ihnen ist alles gesäubert und mit Besemenen gekehrt. Ich besuche Ihre Zimmer manchmal. Es ist aber unsheimlich drinnen, Ihre Geister sind alle hinausgeweißt. Rommen Sie ja bald, denn die Abwesenden sind wie die Todten fern, und ohne Gewalt, deswegen man auch Guts von ihnen reden soll. Ein paar frische Beilchen hab ich für Sie ausgehoben, die sollen Sie dürr kriegen. Abe. Grüßen Sie Steinen und die Kinder. Ich vermuthe daß mir der Bote auch einen Brief bringt. Dies schreib ich am grünen Tisch in der Canzlei.

(Sonntag) ben 15. November.

Der Herzog hat besser Wetter zu seinem Ritt, ich gönn's ihm, und auch daß er Sie sieht. Ich werde wies ber was von Ihnen hören. Mein Wesen geht in der Stille fort, wenn Sie wieder kommen wird mein Thal wieder lebendiger werden. Abieu Liebe. Grüßen Sie Stein und die Kinder und Kästnern.

(Sonnabenb) ben 21. November.

Es ist sehr gut, daß Sie kommen, ich kann Sie nicht mehr im schwarzen Rochberg denken. Gestern haben wir ber Derzogin die erste Nacht ihrer Ankunst 1) erhellt, da sollten Sie auch bei sein hofft ich. Grüßen Sie alle und Frizen besonders den das Bersprochne erwartet. Abieu. Danke fürs Überschicke.

### (Donnerstag ben 10. Dezember.)

Borm Jahre um diese Stunde war ich auf dem Broden und verlangte von dem Geist des himmels viel, das nun erfüllt ist. Dies schreib ich Ihnen, daß Sie auch in der Stille an diesem Jahressest Theil nehmen. Behalten Sie mich lieb auch durch die Eistruste, vielleicht wirds mit mir wie mit gefrornem Wein.

Den 10. Dez. 78. Rachmittage 2 Uhr.

### (Mit Bleiftift.) 3)

Wie einst Titania im Traum und Zauberland Rlaus Zetteln in dem Schose fand, Sollst Du erwachend bald für alle Deine Sünden Titanien in Deinen Armen sinden 3).

- 1) Bon Belvebere.
- 2) Gin Bers, ber Gothen getraumt hatte. v. St.
- s) Etwas veranbert gebrudt erft 1815, mit ber Uberfdrift: Barnung (unter: Epigrammatifd).

Greitag) ben 11. Dezember.

heut Mittag bin ich zur herzogin gelaben, und heute Abend nach der Komödie will ich das zugedachte Stück Braten bei Ihnen verzehren. Danke Beste daß Sie nach meinen Berworrenheiten fragen. Gatt hat den Menschen einsach gemacht, aber wie er gewidelt wird und sich verswickelt, ist schwer zu sagen.

Meine Worte haben keinen schlimmen Sinn, sie waren nur kauberwelsch, wenn ich Sie sehe will ich sie leicht erklären. Bertrauen Sie und machen Sie sich keine Plage um meinetwillen, denn das Leben ist vorübergehend und die gute Zeit nicht wiederbringlich. Adieu. G.

# (Mittwoch) ben 23. Dezember.

Ich bachte Sie so weit von mir und in der Herrlichsteit, daß mir so Ihr Gruß in die Finsterniß desto lieber ist. Es ist sehr Nacht hier haußen, und wenn meine Liebe nicht noch so ein Nesterchen hereinwürfe, wars völlige Egyptische Finsterniß, so aber wirds ein Clairobscur. Gute Nacht Engel. Gott lohn's. G.

(Sonnabenb) ben 26. Dezember.

Ein Bouquet für Sie und die Haare für Gustchen 1) und Tobadsraucher2) für Frigen. Und eine Bitte um

<sup>1)</sup> Fraulein von Ralb.

<sup>2)</sup> Spielzeug.

ein wenig Effen. Die Schüffeln schid ich und will sie um 1 Uhr wieder holen lassen. Wenn Sie eine Stiderin haben ausgefunden möcht ich doch über das Muster und bas Haarband noch erst sprechen.

Den 2ten Chriftfeiertag 78 aus widrig kaltem äußern und leidlich warmen innern Wetter.

Ihre Abwesenheit bringt mich wieder in meine Wohnung. Es ist recht hübsch von Ihnen, daß Sie mir Theil geben von dem, was um Sie geschieht. Dafür schick' ich Ihnen auch Lieder der Liebe von einem weisen König gesungen und einem weisen Mann commentirt 1). Nächstens wird vielleicht eine Veränderung, die mich wieder an eine Menge garstigen Zeugs anknüpft. Mag's drum sein 2). Abieu. Lieder Engel, Abieu.

Apolba (Mittwoch) ben 30. (Dezember) Nachts halb 12. 3)

Warum ich Ihnen einen Boten schide weiß ich nicht, ich hatte ihn eher bestellt als ich wußte was ich Ihnen sagen wollte, also wirds wohl beim Alten bleiben. Sie waren sehr gut daß Sie mir was mitgaben, ich war ge-

<sup>1)</sup> Salomons hohes Lieb, überset und erflart von herber u. b. Titel; Lieber ber Liebe. Beipgig 1778.

<sup>2)</sup> Gegen Ende bes Jahrs fchrieb G. (f. Riemer II, 78) u. a. in fein Tagebuch: "Bevorstehende neue Etelverhaltniffe burch bie Kriegscommission". Ju Aufang bes nachften, vom 5. Januar an, feste er fich wirklich in Bereitsschaft bazu, und am 13. war die erfte Sitzung.

<sup>8)</sup> Auf einer Jagb, ju welcher ber Gerzog nach ber Tafel aufgebrochen mar.

kommen Sie drum zu bitten und schämte mich vor Ihrer Mutter. Eigentlich hätt' ich ein Halstuch gern gehabt, doch wollt' ich nichts sagen, und die Schleise war mir auch lieb und jest sehr lieb da ich von Ihnen weg bin. Es ist alles zu Bette. Sedendorf raucht noch eine Pfeise, und ich will auch schlasen. Geben Sie dem Boten nichts mit, er trifft uns nicht mehr.

Den letzten früß halb 7. Wir sind wieder sir und erwarten den Tag. Ihrer Schleise hab ich einen schönen guten Morgen ausgeküßt und dem lieden Knöpschen, ins deß die Geschwister mit Ihnen noch ruhen. Abieu Liebste. Ich hosse Sie recht wohl wieder zu sinden. Grüßen Sie Steinen und Frigen. Adieu Beste.

# 1779 und 1780.

Diese beiben Jahrgänge, in welchen sich bas 30. und bas 31. Jahr bes Dichters erfüllte, sind burch die Reise in die Schweiz, wovon ber Antritt in den Herbst bes ersten, die Rückfunst in den Ansang des zweiten sallt, zusammengeknüpst und bilden in Gothe's Leben, wie in seinem Berhältniß zur Seelenfreundin, eine Periode der Steigerung.

Befchaftlich bewegt er fich im Fruhjahr bes erften, bann in bes Bergoge Geleit im Nachsommer bes anbern Jahre auf fleinen Umritten im Lanbe, je neemal jum Behuf bes Wegebaus und ber Refruten=Auelefung, bei bie fem Geleit, um bkonomische Berbefferungen und Sachen ber Rechtsverwaltung mitzubetreiben. Bon ba und bort enthalten bie Briefe an bie Freundin ichone Außerungen feines menich= lichen Antheils an ben Beburfniffen, bie ihm babei por Augen treten : Fürbitte für bie Baffengöglinge - Mitleib mit bem Arbeitsmangel sei es ber Strumpfwirker in Apolba, sei es ber Bergleute in Ilmengu -Schen vor bem Richten nothgebrudter Menfchen - Bunfche, grunblich ber Armut ju fteuern; und mit Bergnugen bemerkt man, wie er in biefen Gefinnungen und Entschlüffen ber Menschlichkeit fich mit bem Bergog begegnet und austauscht (1780 9. Septbr., 12. Septbr. Auch zeigt fich öfter Gothe's Bemühen um felbstänbige Einficht in bie Buftanbe (4. u. 5. Marg 79. 14. Sept. a. E. und 21. Sept. 80), fein Borfat, "immer bas Mothige im Augenblid, es fei hobes ober Tiefes, ju finden". In die Mitte zwischen biefe Beftrebungen und Anspruche fallt ja auch feine Erhebung jum Gebeimen Rath, fury vor bem Aufbruch jur Reife in die Schweig, an feinem Geburtetag 1779.

Aber freilich, es birgt fich auch nicht ber Wiberfpruch feines natürlichen Berufe mit biefem angenommenen. Jene militarifche Senbung ift beinahe nur Behitel für ein ,inneres Leben, bas unverrudlich feinen Bang geht"; und wie basfelbe auf ber anbern Runbreife von ben Geschäften wegbrangt, swifchen ihnen burchgleitet und wenn es für fie fich amphibifch ju machen fucht, ploglich wieber umschlägt, Schilbern seine Berichte launig klagend in vortrefflichen Gleichniffen. So groß ift bies Übergewicht innerer Entfaltungen, bag fie, gepflegt ober nicht, immer gunehmen, mahrend alle außern Berhaltniffe bes Amtes, ber Gesellschaft, bes hoflebens, ihn als ursprünglichfremb immer neue Überwindung und Mübe toften. 3hm felbft ift es erftaun= lich, fich "von Dingen, bie ber geringste Mensch leicht begreift und ausführt, wie burch eine ungeheure Kluft gesonbert" ju feben, so baß "fein größter Fleiß auf bas Gemeine" geben muffe. — Als ihn ber Bergog an Sofen herumführt, schreibt er, "ich fiehe von ber gangen Nation ein für allemal ab, und alle Gemeinschaft, bie man erzwingen will, macht 'was halbes; indeß führ ich mich so leiblich auf als moglich". Auch fonft, wo er von Berührungen mit ber Menschenwelt fpricht, wiederholen fich manichfaltig bie Geständniffe, bag er mit ben Menschen lebe, ohne fie ju fpuren, bag er "weber Leichtigkeit, noch Offenheit habe, gleich mit ihnen zu leben. Und an Geschäften erfährt er ftete wieber, baß "nichts schwerer fei ale bie Sachen zu nehmen, wie fie find"; manchmal mochten ihm bie "Aniee zusammenbrechen"; und bie Laft auf seinem Ropf "brudt ftarter, wenn bas Riffen unter bem harten Rorbe meggenommen ift". Er benkt aber auch über feine Ernennung jum Geheimen Rathe bescheiben genug; und weniger bie Schwierigkeit, als im Gingelnen bas ungulänglich Begebene, im Bangen bas Durcheinander Deffen, mas er mitzubetreiben bat, machen es ihm fauer. Auf biefer Seite feiner Rampfe bewährt fich immer mehr, wie ihm bie Freundin Salt und Troft, und so unentbehrlich ift, bag er ohne fie nicht in biefen Berhältniffen geblieben mare. Benn fie fort ift, "fallen

alle Menschen von ihm und er van ihnen", er hat kein "Boher und Wohin" mehr; wenn sie nah ist, ist er "sleißig, um ein freundlich Wort, ein freundlich Gesicht von ihr zu verdienen" und "sich in ganz freien Gesprächen von dem Zwang des Tags zu erholen". "Wenn sie artig ist", hält er's in Gesellschaft aus; wenn sie nicht hingeht hat er auch nichts bort". Wo zu vermitteln ist, rust er sie zu hilfe (11. Juli 79 N.S. 1. Mai 80 f.), selbst in Gedanken erzählt er ihr das Geheimste seiner Geschäfte, sogar "der ganzen militärischen Wirthschaft", sie hört geduldig zu, geneigt, auch zu den Mängeln ein freundlich Gesicht zu machen; sie ist "wie die eherne Schlange, zu der er sich aus seinen Sünd' und Fehlern aufrichtet".

Bugleich aber ift von Seite ber angebornen Thatigkeit sein Geift und Gemuth gegen die Welt geöffnet, und hierin ift es, bag wir zugleich mit der Freundschaft sein Leben und Wesen sich steigern fehn.

Schon die Gesellschaft ist ihm gleich eine andere, sobald er ohne praktische Ansorberung einen betrachtenden und rein genießenden Sinn ihr zuwenden kann. Da "gehen ihm Lichter auf, die ihm das Leben lieb machen", "geben ihm die Menschen viel zu benken, past er "den sogenannten Welkleuten ab, worinn es ihnen denn eigenklich sitht", um sie in's Drama zu übersehen, da "bekommen ein Paar Tage Wechsel in Menschen und Sachen ihm wohl, und während hundert Plane ganz sachte in ihm lebendig werden, scheint ihm seine Existenzuch immer einsdrmig, daß er sich vorkommt wie der Steinstesser, um sat zu werden, nach der reichlichsten Mahlzeit noch Kiesel verschlucken muß".

Bas noch stetiger und leichter behagend in ihm sich ausbehnt, ist der Genuß der Naturbetrachtung im Kleinen und Großen. Treulich fühlt er immer von seinem Garten und Thal aus alle Beränderungen bes Erdlebens mit. In Frost und Nacht sindet er umgehend sein Revier unendlich schön, weilt bei der ersten Witterung von Frühlings-

luft um feine Baume, fühlt ihr Gebeiben vor, und schreibt an bie Theure: "Gebe uns ber Simmel ben Genug bavon und flaube allen Aften : und hofftaub von uns weg". Beitig ichidt er ihr "bie hieroalubben ber Ratur, mit benen fie une andeutet, wie lieb fie une bat", melbet jeben ichonen Morgen, mahnt zu Spaziergangen, und freut fich mit beghalb ber neuen Wege bes entstehenben Barts. Selbst alles, was er von Anschauungen zeichnend zu bewahren sucht, betrachtet er ale Eigenthum ber Freundin und entschulbigt fich, wenn er etwas an Andere gibt. Seine Kenntniß ber Erdbildungen erweitert fich burch ftillen Fleiß, burch ftete Aufmerksamteit bei ben Reisen im Land. "Wir find auf die hohen Gipfel gestiegen und in die Tiefen ber Erbe eingefrochen" - "Wir haben recht fcone große Sachen entbedt, bie ber Seele einen Schwung geben und fie in bie Wahrheit ausweiten" - "An allen Felfen ift geflopft worben" - "Sie muffen noch eine Erbfreundin werben, es ift gar ju fcon, Sie haben fich ja ichon mir ju Befallen über mehreres gefreut", ichreibt er im Berbft 1780, nachbem er ichon im Frühjahr "im Steinreich" war, auch mit ber Freundin Buffone Epochen ber Natur las.

Bleibend aber ist die damalige Erhöhung seiner Geister in Dichtungen geworden, von welchen die bebeutenbsten seit seiner Ansiedlung in Beimar am Eingang und am Ausgang dieses Bienniums emporteigen: Iphigenie und Tasso. Überhaupt ist das Zweijahr bei viel Bewegung und Zerstreuung relch in poetischem Hervorbringen. Um Bintersansang 1779, noch in der Schweiz, entstand das kleine Singspiel Zeri und Bäteli, von Mitte Juni 1780 bis Ansang August ward in flüchtigen Stunden die leichte Bearbeitung der Aristophanischen Bögel diktirt; im Sommer des erstern Jahrs beschäftigte aus Neue Egmont (s. d. Br., v. 26. Mai, 24. Juni, 3. Sept.), im Sommer des andern lebhast der wachsende Wilhelm Meister (Br. v. 5. Juni u. 10. Sept.), die Dichterphantasie; zugleich erblühten so prächtige Oben, wie der Gesang der Geister über den

Bassern und Meine Göttin, jene im herbst 79 in der Schweiz (Br. v. 14. Ott.), diese auf dem heimischen Ausstug im herbst 80 (15. Sept.); und vor dem Besassen mit Egmont ging unmittelbar die Bollenbung der Iphigenie in erster Gestalt (März 79), vor dem Beiterdichten an B. Meister die Ersindung des Tasso vorher (März 80), bessen Aussührung noch in diesem Jahr über den ersten Att hinausrückte. Unter so manichsaltigen Mitgeschöpfen lösten diese zwei Dramen, die zwar künstlerisch noch in spätern Jahren ausgebildet wurden, sich damals aus der Tiese der Seele.

Noch muffen aber ben schönen Offenbarungen seines Innern aus bieser Zeit die Briefe aus ber Schweiz (Zweite Abtheilung) beigezählt werben, welche G. zur kleinern Hälfte schon auf der Reise selbst zur Mittheilung an die Freundin fast ganz so, wie er sie später der Lesewelt übergab, diktirt und die größere balb nach der Rückschr, im Februar und März 1780, ausgearbeitet hat.

Sind biese Reiseschilderungen an Reinheit ber Auffaffung und Bohlmaß ber Darftellung bie fühlbare Form einer ebeln Dichterfeele, fo ift ihr Inhalt flare Naturbetrachtung und einfacher Bericht bes Erlebten. Die offensten Richtungen Gothe's in seiner Bluthe: auf bichtenbe Erschöpfung ber Seele: auf Einstimmung mit ber großen Natur: auf Benuge ber Begenwart, geben alfo in biefem hellen Reifeabbrud ju einer Erfahrung und gebiegenen Sinnesaußerung gufammen, und biefer ift für bie Freundin, an die er zunächst gerichtet wird, Abspieglung feines eignen Befens und feiner gludlichen Wirklichkeit in Bor ihr, an beren Theilnehmung er fich bisher bfter von Berfplitterung gefammelt, von Berftimmung gereinigt hatte, und ber fein freies Befen ju zeigen bisweilen bies Beburfniß felbft ihn bebinberte, fonnte er nun, wo fich unter ihm gemäßen Gegenftanben fein Sinn und Behagen aufthat, gang in ber Gefundheit und Starte seines Beiftes erscheinen; eine Erscheinung, nicht, wie bisher, in nur momentanen lyrifchen Erhebungen ober in nur ibealen Geftalten

ber Dichtung, fonbern in einem ichonen Abichnitt feines wirflichen Lebens und ber wirflichen Welt.

So hat in ber Mitte biefer Erhöhungeberiobe bie fo mohlgelungene, auch bem Bergog fo gebeihliche Ballfahrt in bie Schweiz eine in jebem Sinne gunftige Bebeutung für Gothe's Selbstgefühl und für sein Berhältniß zur Freundin. Man empfindet bies beutlich, wenn man bie bekannten flafischen Briefe nun hier burch frühere und fpatere Reifeberichte und verfonliche Mittheilungen erweitert fieht. Gine führenbe Stimmung ergebenen und offenen Sinnes, eine mahre Bilgerftimmung athmen schon bie Schreiben vom Rhein (bei Speier, von Selt, aus Emmenbingen, 24. Sept. ff.). Die Beruhigung, ju ber bie neuen Lebensreize fich in Göthe's Seele ausbreiten, behnt sein milbes Schickal auch nach rudwarts über feine Bergangenheit, ba ihm vergonnt ift, in Seffenheim (am 25. Sept.) bie por acht Jahren verlaffene Friedrife innerlichbefreit, voll uneigennütigen Bohlwollens, wie die Ihrigen in atter Treuberzigfeit, und Tags barauf die vor vier Jahren verlaffene Lili, in Strafburg, gludlich verheirathet mit Freude wieder zu feben. Und feine Erzählung felbst nimmt die Bilgersprache an, wenn er fagt, "wie er biefen Weg ber einen Rosenkrang ber treuften, bewährteften, unauslöschlichen Freundschaft abgebetet". Mit seinem Kortschritt geht nun immer sein Rücklick auf die Freundin jusammen und macht ihr feine Pfabe, sobalb Raft vergonnt ift, fichtbar; wie er gleich beim Ginbruch in bie Schweiz bie fcone Befchreibung bes Munfterthale gibt und bie 5 Reisetage von Biel nach Lauterbrunn (5. - 9. Oft.) vom letteren Ort aus rudwärts ergählt. bem Zug in bie Berner Alpen über Thun wieber nach Bern (10. bis 15. Oft.) webt er aus Diftirtem, Philipps Tagebuch und rafchen Nachträgen eine Überficht biefer Wege; hernach von Bern bis an ben Genfer See (20. - 23. Oft.) von jebem Tag anmuthige Einzelnheiten; bann bei immer fleigenbem Muthe gestalten fich bie Anschauungen von ber Ballee be Jour neben furgen Stationenberichten zu jener fcon

gusammengesaßten Beichnung; und wieder nach muntern Briefen aus Genf (29. Ott., 2. Nov.) und einem freudigen von der höhe des Gottharts (13. Nov.) bildet er aus der Tour in Savonen das neue Gemälbe, das in Luzern zu Papier kommt. Die Reise jedoch durch Ballis auf den Gotthart wird erst in Beimar ausgeschrieben. Denn in Bürich (um Ende Nov.) beschäftigt ihn sein Singspiel und die Erquicung an Lavaters Umgang, welche seine Briese von hier und der von Schafshausen, wo sie Lavater noch einmal überraschte (7. Dez.), in der höchsten Begeisterung aussprechen.

Bas immer es für Gründe gewesen sein mögen, die in spätern Jahren Göthen ganz von Lavater lösten 1); daß damals die Hossnung, mit der er für sich und den Herzog (Br. v. 28. Sept. Ende) dem seltenen Mann entgegengesehn, sich ihm völlig erfüllte, daß Lavater eine reine sittliche Wirkung auf ihn übte, ist unverkenndar, und bezeichnend für den ganzen Sinn dieser Reise, wenn er das Zusammensein mit ihm ihr Siegel, ihre oberste Spize nennt, eine Weide an Himmelsbrot von langen guten Folgen. Darum knüpst er auch in dieses Verhältniß seine Freundin ein. Er hatte längst diesen Freund ihr aus der "Physiognomis" und durch Wittheilungen näher gebracht; bald nach der Kücktunst gibt er ihr sein Vildniß (2. Febr. 80), so wie er hinwieder ihre Silhouette später an Lavater schickt; und noch sernerhin sinden wir sie durch G. theilnehmend an Diesem und wohl-wollend für ihn thätig.

In ber That wendet G. ben ganzen schwnen Schwung bes genußreichen Ausstugs zurück auf die Freundin, nach der sein Gefühlsmagnet so beständig hinwies, daß er im Wandern, wie weit er sich
von ihr entserne, ober ob er wieder sich nähere, nie vergaß. Er bezeichnet die Wessung bes Wegs aus diesem Punkt ihr auf dem Gottkrattgipfel (bessen Erreichung im Winter von seiner winterlichen Brocken-

<sup>1)</sup> Begner, Beitr. 3. Renntn. Sav. S. 247.

Ersteigung vor zwei Jahren gleichsam die Steigerung ist) und "von morgen an — sagt er — geht jeder Schritt wieder zuruch" — "Alles sührt seinen Beist wieder nach seinem armen Dache, wo er vergnügter als je die Lieden am Ramin haben, bewirthen und mit Erzählungen ihnen die Abende kurz machen wird" — "Benn Sie diesen Brief erhalten, din ich schon viel näher". In den nächsten aus Jürich heißt es: "Bereiten Sie uns dort einen freundlichen Empfang von allen guten Geistern; denn meine Seele sehnt sich start zurück" — "Gebe Gott, daß unter mehr großen Bortheilen auch dieser und wir die guten auch zu dssinen vermögen". — Bon Schasshausen: "Der Raum verschwindet zwischen uns und es wird ein Augenblick sein, da wir uns wiedersehen". — Bon Homburg: "Bald wird es von uns nicht mehr heißen, sie kommen, sondern sie sind da".

Auch hat G. vorque bafür gesorgt, daß die Freundin, während er noch in bet Schweig war, bei ihrer Rudfunft vom Lanbe nach Beimar ihm gleichsam zuerft begegne, indem fie einen Schreibtifc findet, ben zu beschaffen und auszubilben er von Anfang bes Jahrs. in ihrer Nabe felbft, mit ftiller Freude bemuht, ber "vom erften Entwurf an seine Sorge, seine Buppe, seine Unterhaltung war" (Br. v. 30. Rov.). So geht bann auch nach feiner Beimfehr um Mitte Januar neben ben gewohnten Beichen freundlichen Anbentens noch mancherlei Ausbeute ber Reise von ihm zu ihr; und unter bem erneuten bunten Leben, nachbem er erft frank war, zwischen Theaterfbielen, Befchaften, fleinen Ausflügen, Sorgen um gefellige Berhaltniffe webt fich bas Band immer garter und fefter. Eine fo bemahrte, so gesteigerte Freundschaft ift es, von ber fie ihm billig bei ber Trennuna, ba fie im Juni, während feinem Aussein in Gotha, nach Franken verreist, ein Symbol im erbetenen Ringe gurudlagt. Gegen Enbe Juli und im August freut er fich, obwohl von außern Beziehungen genug bin- und berbewegt, wieber ihrer Rabe. Und nach neuer Trennung im Anfang September zu ber Runbreife im Lanbe, von ber fie fo reis genb trauliche Briefe erhalt, schreibt G. gu Oftheim (19. - 21. Sept.) an Lavater jenes Bekenniniß, welches bie Erhöhung seines Beiftes mit ber feiner Freundschaft am warmften ausspricht. Das ihm aufgetragene Tagewert, sagt er, bas ihm täglich leichter und schwerer werbe, erforbere wachend und traumend seine Gegenwart; täglich werbe biefe Bflicht ihm theurer, und barin wünsche er's ben größten Mannern aleich zu thun, und in nichts aroberm. Diese Begierbe, bie Byramibe feines Daseins über gegebener Bafis so hoch als möglich in bie Luft zu svipen, überwiege alles andere und laffe kaum augenblickliches Bergeffen gu. Er burfe fich nicht faumen, fei fchon weit in Jahren vor, vielleicht breche ihn bas Schicksal in ber Mitte und ber babulonifche Thurm bleibe flumpf, unvollenbet. Benigftens folle man fagen, es war fuhn entworfen, und wenn er lebe, follen, will's Gott, bie Rrafte bis binauf reichen. — Und hier ber Bufap: "Auch thut ber Talisman einer ichonen Liebe, womit bie Stein mein Leben wurzt, fehr viel. Sie hat meine Mutter, Schwester und Geliebten nach und nach geerbt, und es hat fich ein Band geflochten, wie bie Banbe ber Natur finb" 1).

Bon biesem Moment aus, biesem zweiten Brennpunkt gleichsam in ber Ellipse bieses Zweizahrs (wenn bie Schweizerwallsahrt ber erste ist), fällt uns auch ein neues Licht auf die zwei Dramen an ihren beiben Grenzen. Es war ein neuer Seelenfrühling des Dichters selbst, in welchem Iphigenie, ein Gedicht, bessen ganze Substanz Seele ist, ihm aufging. Und eine weibliche Seele, kindlich und klug, offen und unnahbar, theilnahmvoll und rein, ist hier das Licht der Dichtung; so wie auch im Tasso die Blüthe der Boesse in der Gestalt der Prinzessin und ihrem ebelzarten Wesen athmet.

<sup>1)</sup> Birgel, Briefe v. G. an Rav. S. 101 f.

In teinem frühern noch fpatern Bert hat G. weibliche Burbe mit fo atherischer, man möchte fagen, junglingshafter Anbacht verflart. Sier bie magvolle, milbe, in reiner Ratur fichere Briefterin. bie bes Freundes Anspruche hemmt und jum Guten lenft, ben franken Beift bes Brubers beilt, Mannerstreit und Bflichtenwiberspruch burch Die Rlarheit ihrer Seele lost. Dort bie in Leiben geläuterte Krauengestalt, bie mit Gelbftverlengnung und garter Beisheit ben Dichter liebt, beherricht und boch nicht zügeln fann. Elemente zu beiben finden wir wohl in Gothe's lettvergangenen Jahren, wenn wir an feine Gemuthefampfe uns erinnern: "bie Beifter, bie in ihrem Streit ibn traten" - Bechsel von Wehmuth und Wilbheit - "Drud auf bie Seele" - "Stoden" - "Berworrenheiten", wie fie befampft, befiegt wieberfehrten, und bann, wie er unter biefem "binübergeleitet warb in bie ehebem ihm entfernteften Gefühle und Buftanbe", wie bie Freundin, die ihn zugleich einschränkte und bernhigte, anzog und prüfte, in feiner Liebe ben Faben bielt, ber burch biefes Leben ibn bingog, und ihre Augen, wenn er an ihnen vom Manderlei bes Tages ausruhte, fein liebster Spiegel maren, ein milbes Bicht über feinem Geschick. Bumal zeigt fich nun in ber Epoche, bie por une liegt, bie ganze Stimmung seiner Freundschaft ruhigerfließend und reiner blühend als ie. Seine Liebe ift, wie in bem Gebichteben vom 19. April, ein Frühling, traumgleich schwebend. Die kleinen Bifs, die fich nur felten regen, zeichnen fich auf bem beitern Grunde leichter ale früher und recht wie Krühlingswölfchen nur im Berschwinden (10. u. 20. April. 7, - 12. Mai 1779). Die Sprache feiner Zuneigung ift noch schöner einfach als fie schon bisher war. In biefer Einfachheit hat fie gerabe in benselben Frühjahrstagen, wo er ber Freundin jeden Fortschritt ber entftebenben Iphigenie anzeigt, bie bochfte Innigfeit in bem Brief aus Dornburg vom 2. Marg, ber jugleich bas Geftanbnig enthalt, dag die Freundin "biefer Welt feind" und eine "weise Frau" fet, bie ihn "mit bem Calvinifden Sacrament vorlieb nehmen" beißt.

Der Hauch von biesem vergeistigten Aussteigen seiner Gesühle zieht sich burch ben Sammer 79 burch alle die Blätter und Blumen seiner bescheibenen Gulbigungen hin. Und die s, wie seine Leibenschaft idealisitt, seine Poesse ideale Liebe ift, verknüpsen die Zeilen kurz vor seinem Reiseautritt (v. 4. Sept.) zu einer zarten Andeutung, wenn er der Abwesenden sagt, daß der Besuch der schönsten Götter, die den weiten Himmel bewohnen, immer dei ihm fortwähre, er sein Moglichstes thue, sie gut zu dewirthen, und wenn sie ja wieder scheiben sollten (in der Reisezerstreuung), bitte, daß sie seine Hütte zu ihrem bleibenden Tempel verwandeln mögen. — Und so sließt in der stillen Gehodenheit der Seele, der Demuth und Hingebung an die Götterssührung, mit welchen er dem Rhein und den Alpen zuwandert, gleichsehr die dichterische Stimmung seiner Iphigenie wie die wirkliche seiner Freundschaft fort.

Beil nun nach feiner Bieberfehr, fichtbar und mit Grund, Bertrauen und Aufmerksamteit ber Freundin fich verftartt batten, fein Glud fich erhöhte, ward in biefem Jahr bas Leben feines Gefühls - nach icon mehrfach angeführten Beweifen - noch warmer, jum Guten mächtiger, und freudiger im Gangen, aber für Momente auch gefähr-Diesseits und jenseits ber Berficherung, bag Sie wie bie eberne Schlange fei, ju ber aus feinen Gunb' und Rehlern er fich aufrichte und gefund werbe (5. Juni), fo wie bes golbnen Beichens. bas ben Glauben an festgeschloffene Einstimmung bestegelte (14. Juni), zeigen fich folche Momente einer vorübergebenben Berftimmung, welche nicht, wie früherhin, feine Gifersucht auf Anlaffe, bie ihm ihre Begenwart raubten, gur Urfach hatte, fonbern Aufwallungen feiner Liebe, bie bie ihrige verletten. Eine mit Rlage leis gemischte Abbitte vom 8. April hat beutlich folden Bezug und wahrscheinlich auch eine zweite anmuthig gefaßte vom 9. August. Berglichen wir baber feine Stimmung im vorigen Jahr bem Frühlingewetter, fo ift fie in biefem sommerlichhöher und verhalt fich ju jener, wie fich jum weichen Ather

in ber Iphigenie die schwülere Luft verhalt, die man im Taffo athmet.

Und es war ja in eben biefem Frühjahr, bağ bas lestere Gebicht feine Reime gewann.

Benn auch eine ohne Bergleich glucklichere Ratur als Taffo, hat boch G., sofern er in biefem ben Dichter in seiner Schwäche wie in feiner Starte fchilbert, mehr als einen ber Buge aus eigner Erfahrung geschöbft. Die icone Entzunbbarteit, bie in feinem Drama ber Dichter wieberholt zeigt, bies Leben in feiner Belt aus ben reichen Mitteln ber eigenen Einbilbung bei geringem Gewahrwerben ber Menichen faben wir ihn ichon früherbin ofter fich felber auschreiben; und auf ber herbstreise biefes Jahrs, nachbem er, wie es scheint, eben in Gebanken (f. ben Br. vom 11. Sept.) mit Taffo umgegangen war, beschreibt er (am 12ten) mit anmuthigem Rachbrud bie erregsame Mille feiner Gebanken, bie an guten Tagen ihn rafch burch taufenb Buniche und Traume führt, balb barauf (14. Gept.), wie biefe Bhantafte gegen feinen Billen ftets wieber feine prattifchen Borhaben überfbrubelt und ploglich überfliegt. Die Dichtergefahr bann, bie für Taffo tragisch wird, über bem immet neu in ihm auflebenben golbenen Beitalter bas Schickliche ju überfeben und zu verlegen, hatte fich feinem Schöbfer schon so manchesmal nabe gestellt. Die These: Erlaubt ift, was gefällt, und die Antithese: Erlaubt ift, was sich schickt, mußte bereits in ben erften Jahren, wo bie muthwillige Genialität beliebt und G. ju Lizenzen zeitweise herausgeforbert mar, ofter zwischen ibm und ber Kreundin gur Sprache fommen. Das fie, nachbem er ihr gegenüber fich balb bescheiben gelernt, bem Ungebundnen in weitern Beziehungen, fei es wilber Luftvarthien, fei es parobifcher Boefie, gleichfalls nicht hold war, ließen seine Briefe ofter bemerken. Es gehort noch bazu, wenn er in biefem Sommer bei Bearbeitung bes kleinen Schwants aus Ariftophanes weiß, baß fie ,,teine Freube an folden Platituben haben fann." Indeß war ihm felbft mit ber gefteigerten

Macht der Frau über seine Gesühle die Erinnerung mancher früheren Ausgelassenheiten brückend. Das verräth in diesem Herbst seine Außerwag aus Stüperbach (10. Sept.), "es wolle ihm hier nicht wohl werden, wo er in vorigen Zeiten so manch Leibiges ausgestanden." Sein Wesen war ja viel milder und flarer geworden, seine Gemüthstümmung viel zarter. Aber, wie schon oben erinnert, gerade diese weichere Wärme seines Lebens, die innige Begeisterung, in der seine Boeste zugleich mit seiner Anempsindung an das liebliche Wesen der Frau sich steigerte, überschwang bisweilen von anderer Seite seine Besonnenheit und brach in Affeste aus, die jene These und Antithese in einem engern Sinn wichtig machten. Es blied ihm von solchen Augenblicken bei dem tiesen Gestühl reinen Strebens und schönen Glücks ein stilleres von Beengung und Iwang zurück; um so mehr als dies Leben in sich ihn gegen viele Seiten der übrigen Welt verschloß <sup>2</sup>).

Des Letteren, baß er "weber Leichtigkeit, noch Offenheit habe, sogleich mit ben Menschen zu leben", es "ihm ein Unglück sei, Ansangs gar keine Sprache für die Menschen zu haben", gebenkt auch auf diesjähriger herbstreise sein Brief vom 24. Sept. Dies ist gleichfalls ein Jug des Taffo, auch bei ihm zusammenhäusend mit jenem Iwang des Gefühls, der, weil er ihn gewöhnlich sich selbst verhehlt, zur Unzeit besto gewaltsamer und sidrender ausschlagen kann. In eben den Tagen (18.—21. Sept.), in welchen G. gegen Lavater mit seiner gehaltvollen Kürze die hohe Bedeutung ausspricht, die für sein Streben nach Selbstvollendung im Guten das zarte Band mit ber einzigen Freundin hat, sühren ihn iseine Bekenntnisse an sie auf eine Andeutung unerfüllter Bünsche, die er, um nicht ungerecht und

<sup>1)</sup> Ich glaube, daß niemand anders als unfer Dichter gemeint ift, wenn in biefem Jahre (11. Dez. 1780) ber herzog Knebeln (in beff. Nachlaß I &. 125) an feine Befürchtung "für unfern G." erinnert, er werbe "in feinem Wefen fo atherisch werben, daß ihm endlich bas Athemholen entgeben werbe".

unbankbar zu fein, gleich abbricht; und bann schreibt er, nach schönen Erhebungen in Gesprachen mit bem Bergog (20. Sept.), inbem er Sie als "lauteres Golb" auruft, "er mochte in breifachem Feuer geläutert werben, um Ihrer Liebe werth ju fein; boch moge fie um bet Korm willen bas korinthifche Erz annehmen". Gin ebler, oft auch beiterer Schwung begleitet ihn vorwaltenb auf biefen Ausflügen. Es folgt bas Wieberfeben in Rochberg. Der erfte Brief nach biefem, (2. Oft.), verrath eine gebemmtere Gemutheverfaffung, fpricht (wohl in Beziehung auf bie erft allmälig ihm gemachte Eröffnung langeren Ausbleibens ber Freundin) von "neuen Rebeln, bie feine fconften Aussichten beden"; und in einer gelegentlichen Außerung am Schluß aubt er fich felbft "Unart und Unbethulichkeit" ichulb. Dann nach einer Bause und zweitem Wieberfeben in Rochberg ber schmerzvolle Brief vom 10. Oftober. In tieffter Wehmuth über ein Wort, mit bem bie Freundin ihn entließ, bricht er in eine Selbstantlage aus und in eine Schilberung feiner felbft, beren Berwandtschaft mit ber poelischen Taffo's niemanben entgeben tann. Inbem er ben Ungludlichen fich nennt, ber fich Luft zu machen sucht baburch, bag er fein Liebstes beleibigt, flagt er, bag er nicht einmal fich's bewußt fein fanne, fonbern "bei feinen taufenb Gebanken wieber gum Rinbe berabgefest fei, unbefannt mit bem Angenblid, buntel über fich felbft, in bem er bie Buftande bes anbern wie mit einem hellfreffenben Feuer vergehre". Entfetlich ift ihm's, bei feiner grengenlofen Ergebenbeit fo blind, fo verftodt fein ju tonnen. Und bies Urtheil über fich ftreift nabe an bie buftere Seite von Saffo's Phantafieftarte, wenn er feiner Bitte um ihr Mitleiben beifügt: "Das Mes tam ju bem Bufand meiner Seele, barin es aussah wie in einem Bandamonium, von unfichtbaren Beiftern angefüllt, bas bem Bufchauer, fo bang es ibm brinn wurde, boch nur ein unendlich leeres Gewölbe barftellte".

Man wird nebenbei in demfelben Schreiben auch die Zeichen berjenigen Rraft, fich zu faffen und ben Anftog wieber auszugleichen, die G. freilich vor seinem Tasso voraus hatte, nicht verkennen, indessen bie Erschütterung in ben Briesen ber nächsten Tage fortbauern und, nach eingetretener erster Beruhigung (13. und 14. Ott.) noch am Monatsenbe (29. Ott.) bie Besorgniß erneut sehen, daß ihm noch nicht verziehen sei, daß — ber Ausbruch seiner gedrängten Seele nach langem stillen Leiben, noch nicht als der Schmerzensruf, der er nur gewesen, Glauben gefunden. Gegen Ende dieses Oktobers war es aber, daß G. mit Niederschreiben des Tasso begann (Niemer II S. 124).

Balb barauf ward G. ber Aussthnung froh, blidte (am 7. Nos.) bei ber fünften Wieberkehr bes Jahrestages seiner Ankunst in Weimar mit Hoffnung in die Zukunst und mit Sammlung rückwärts auf die gefährlichen "Ranten", die er in dieser Periode wie "im Schlase gestiegen"; und in der zweiten Novemberwoche las er bereits der in die Stadt zurückgekommenen Freundin den Ansang des Drama's vor, das sich nun frei von seinem Herzen lösen konnte. Am Worgen des 13. Nov. zeigt er ihr schon die Bollendung des 1. Atts an, den er am 15. nach glücklichem Beginne des zweiten in Ihre Berwahrung gibt.

Den Rest bes Jahrs hindurch, wo wiederholt dieser werdenden Dichtung gedacht wird, kann man noch einige ganz leise kleine Rachsschwingungen des Leibs, unter dem sie hervortrat, weit mehr aber eine zunehmende Beseeligung des Dichters im Einklang der Freundsschaft bemerken. Diese und den nahen Zusammenhang des fartsschreitenden Gedichts mit der Lepteren wird noch serner der nächste Jahrgang sichtbar machen.

#### Gebichte.

1779: (Renjahregruß) 1. Januar. (Frühlingegruß) 19. April. (Kleine Herzen) nach bem 13. Wai. (Himburg) nach bem 4. Juli.

1780: (Anrufung) nach bem J. Juni.
(Gnomische Berse) ben 8. September.
(Scherze) nach bem 8. September.
(Meine Göttin) ben 15. September.
(Elsenliebchen) ben 14. Oktober.
(Mit einem Straus) ben 9. Dezember.
(Heitere Epikel) ben 11. Dezember.
(An meine Baume) ben 15. Dezember.

(Bierlich gefdrieben :)

## Bum nenen Jahr.

## 1 7 7 9.

Du machst die Alten jung, die Jungen alt, Die Kalten warm, die Warmen kalt, Bist ernst im Scherz, der Ernst macht Dich zu lachen. Dir gab aufs menschliche Geschlecht Ein süßer Gott sein längst bewährtes Recht, Aus Weh ihr Wohl aus Wohl ihr Weh zu machen.

(Freitag ben 1. Januar.)

Fris hat mich vor Vieren geweckt und bas neue Jahr herbei gegäckelt. Auch ein glücklichs neues Jahr Liebste und Zuckerbrot. Fris will wieder fort. Wollen Sie mich heut zu Tische?

## (Sonnabenb) ben 2. Januar 79.

Mit dem aufgehenden Mond hab ich mein ganz Revier umgangen. Es friert stark. Einige Anblide waren ganz unendlich schön, ich wünschte sie Ihnen vors Fenster. Schicken Sie mir den leeren Rahm, wo der geschniste goldene Stab bran ist, er paßt auch über das Stücken von Oberweimar. Abieu.

(Mit Bleiftift.)

(Sonnabenb) ben 9. Januar.

Einen guten Morgen von Ihrem stummen Nachbar. Das Schweigen ist so schön, daß ich wünschte es Jahres lang halten zu durfen. Etwas von meiner Jagd kommt mit, und ich heute Mittag wenn Sie mich wollen.

௧.

Danke für's Frühstüd. Wünsche Glüd zur Vermehrung ber Freundschaft 1). Und schicke hier einige neue Möbels. Es ist wohl ein Jahr, daß ich sie bei mir nicht mehr ansehe, vielleicht seh' ich sie wieder, wenn sie bei Ihnen hängen.

(Donnerstag) ben 14. Januar.

Danke lieber Engel für bas überschickte. Geben Sie inliegendes an Ernsten. Und guten Tag. G.

(Montag) ben 8. Februar 2).

Gute Nacht, allerliebste. Ich muß mich wieder an meine Wohnung gewöhnen. Eigentlich käm ich lieber zu Ihnen. Schiden Sie mir ein bischen zu essen. G.

<sup>1)</sup> Bezieht fich vielleicht auf die Antunft ber Grafin Bernftorff, Bittwe bes Dan. Minifters und Cante ber Geh. Rathin von Schardt, ber Schwägerin von Frau v. Stein. Sie tam vor Mitte Januar d. 3. mit bem Literaten Bobe, ihrem Geschäftöführer, nach Weimar. S. Wieland in ben Briefen an Merd S. 154.

<sup>2)</sup> Nach einer turgen Abwesenheit — vielleicht wit ben herrschaften von Gotha, die am 4ten zur Taufe ber (am 3. Morgens gebornen) Prinzeffin Luise Auguste Amalie gefommen und am 6. zurudgegangen waren.

(Sonntag) ben 14. Februar.

Mit einer guten Nacht schid ich noch zwei ausleimenbe Blumen. Bon unserem Morgen werden Ihnen die Grassund Wasser-Affen erzählt haben. Den ganzen Tag brüt ich über Iphigenien!) daß mir der Kopf ganz wüst ist, ob ich gleich zur schönen Borbereitung lezte Nacht 10 Stunsben geschlasen habe. So ganz ohne Sammlung?) nur den einen Fus im Steigriemen des Dichter-Hippographs, wills sehr schwer sein etwas zu bringen das nicht ganz mit Glanzleinwandlumpen gekleidet sei. Gute Nacht Liebste. Musik hab ich mir kommen lassen die Seele zu lindern und die Geister zu entbinden.

(Montag) ben 22. Februar Abenbs.

Meine Seele löst sich nach und nach durch die lieblichen Töne aus den Banden der Provotolle und Alten. Ein Quatro neben in der grünen Stube, sith' ich und rufe die fernen Gestalten leise herüber. Eine Scene foll sich heute absondern dent' ich, drum komm' ich schwerlich. Gute Nacht. Einen gar guten Brief von meiner Neutter hab ich triegt.

<sup>1)</sup> Erfunden, nach Riemer (II S. 82) viel früher, vielleicht icon 1778, aber jest erft begonnen.

<sup>2)</sup> Es begann eben feine amtliche Befichtigung ber Strafen bes herzogthums in Begleitung bes Sauptmanns von Caftrop, und bie Aushebung ber Retruten auf ben Amtern (Riemer a. D.).

(Jena. Montag) ben 1. Marg.

Mit meiner Menschenklauberei ) bin ich hier fertig und haben mit den alten Soldaten gegessen, und von vorigen Zeiten reden hören. Mein Stüd rückt. Lassen Sie mich hören daß Sie wohl sind und mich lieb haben. Der Berzog weis wo ich jeden Tag bin. Grüßen Sie ihn. Abieu.

## Dornburg. (Dinetag) ben 2. Marg.

Wenn ich an ein Ort komme wo ich mit Ihnen gewesen bin, ober wo ich weiß daß Sie waren, ist mirs
immer viel lieber. Heut hab' ich im Paradiese 2) an Sie
gedacht, daß Sie drinn herumgingen eh Sie mich kannten.
Es ist mir fast unangenehm daß eine Zeit war, wo Sie
mich nicht kannten und nicht liebten. Wenn ich wieder
auf die Erde komme will ich die Götter bitten daß ich
nur einmal liebe, und wenn Sie nicht so feind dieser
Welt wären, wollt ich um Sie bitten zu dieser lieben
Gefährtin. Noch etwas hätten Sie mir mitgeben können,
einen Talisman mehr, denn ich habe wohl allerlei und
doch nicht genug. Wenn Sie ein Misel wären hätt' ich
Sie gebeten das Westchen erst einmal eine Nacht anzuziehen und es so zu transsubstantiiren, wie Sie aber
eine weise Frau sind muß ich mit dem Calvinischen Sacra-

<sup>1)</sup> Refruten . Aushebung.

<sup>2)</sup> Spapiergang bei Jena.

v. St.

v. St.

ment vorlieb nehmen. Anebeln können Sie sagen, daß das Stück sich formt und Glieder kriegt. Morgen habe ich die Auslesung, dann will ich mich in das neue Schloß sperren und einige Tage an meinen Figuren posseln. Am 5ten tresse ich in Apolda ein, da verlang ich aber einen Boten von Ihnen zu sinden, und viel Geschriebnes und sonst allerlei Sachen.

Jest leb' ich mit den Menschen dieser Welt, und effe und trinke, spase auch wohl mit ihnen, spure sie aber kaum, denn mein inneres Leben geht unverrücklich seinen Gang.

Indem ich das Blatt umwende bedent ich daß ich Ihnen diesen Brief gleich schieden und morgen um diese Zeit schon Antwort von Ihnen haben kann. Wenn Sie einigermaßen können, schreiben Sie mir viel. Grüßen Sie den Perzog. Adieu Liebste. Schreiben Sie mir daß Sie wohl sind. Abieu. Abends halb 9.

Rach Apolba erwart ich eben auch einen Brief von Ihnen.

Dornburg. (Donnerstag) ben 4. Marg. 79.

Auf meinem Schlößichen ists mir fehr wohl, ich habe recht bem alten Ernst August 1) gebankt, baß burch seine Beranstaltung an dem schönsten Plat auf dem besten Felsen eine warme gute Stätte zubereitet ift.

1) Urgroßvater bes jest regierenben Großberzogs, hatte in einiger Entfernung von bem fehr alten Schlos bas neue zu Dornburg aufgebaut. v. St. Wenn nur die Fürsten fein könnten wie Bürger, wo boch einer des Baters Gartenhäuser wenn er einigermaßen kann in baulichem Wesen erhält. Doch ist's wohl in allen Ständen so, daß unfre Wünsche uns hin und her schleudern, wir was wir besitzen drüber verschleudern, und nicht eh' achten lernen bis es fort ift.

Die Tage sind fehr schon, die Gegend immer aller= liebst. Wenns grün wird wollen wir mit herbers bin.

Mit benen Leuten leb ich, red ich, und laß mir erzählen. Wie anders sieht auf bem Plate aus was gesschieht als wenn es durch die Filtrir-Trichter der Erpeditionen eine Weile länft. Es gehen mir wieder viele Lichter auf, aber nur die mir das Leben lieb machen. Es ift so schön, daß alles so anders ist als sich's ein Mensch denten kann. Roch hab ich Dossnung daß wenn ich den 11ten oder 12ten nach hause komme, mein Stückstertig sein soll. Es wird immer nur Stizze, wir wollen dann sehn was wir ihm für Farben auslegen.

Um die Einsamkeit ists eine schöne Sache wenn man mit sich selbst im Frieden lebt, und was bestimmtes zu thun hat. G.

Apolda (Freitag) ben 5. (März) Abends. Sie haben sehr wohlgethan mir ein. Briefchen hier einzulegen, benn ich hatte mir unterwegs vorgenommen, bese zu wersen, wenn ich nichts von Ihnen anträse. Ihr Bote ist schon wieder fort. Mein Koffer ist noch nicht ausgepackt,

brum schreib ich auf ein ander Blättchen. Beffer hatt ich gethan noch heut in Dornburg zu bleiben, da wars icon offen und rubig. Dier ift ein bos Reft und larmig, und ich bin aus aller Stimmung. Kinder und hunde, alles larmt burcheinander 1), und feit 12 Uhr Mittag lag ich mir schon vorerzählen von allen Menschen, eins ins andere, das will auch wieder theils vergeffen, theils in fein Fach gelegt fein. Mir ifts auf biefer gangen Wanderung wie einem, ber aus einer Stadt tommt, wo er aus einem Springbrunnen auf bem Martte lang getrunten, in den alle Quellen ber Gegend geleitet werden und er kommt endlich spatierend einmal an eine von biefen Quellen an ihrem Ursprung, er tann bem ewig rieselnden Wesen nicht genug zusehn, und ergött fich an benen Rrautern und Riefeln. Meine Bedanten fpielen mir ichon Concert, und Gott gebe Ihnen einen guten Abend. Sagen Sie bem Bergog, bag ich manchertei mitbringe, bag fich ber Schimmel aut balt, bis aufs Schenen, und bag ich ihm so viel freie Luft und gutes Leben wunsche wie mir. Große Luft batte ich, morgen zu Ihnen hinein zu reiten, will mich aber halten. ௧.

(Apolba. Sonnabenb) ben 6. Marz.

• Den gangen Tag war ich in Bersuchung nach Beimar zu tommen, es ware recht schön gewesen wenn Sie getommen waren. Aber so ein lebhaft Unternehmen ift nicht

<sup>1)</sup> Bergl. ben gleichzeitigen Brief an Anebel (Riemer II S. 82). Gothe's Briefe an fr. v. St.

im Blute der Menschen die um den hof wohnen. Grüßen Sie den herzog und sagen ihm daß ich ihn vorläusig bitte mit den Rekruten säuberlich zu versahren wenn sie zur Schule kommen. Kein sonderlich Bergnügen ist bei der Ausnehmung, da die Krüppels gerne dienten und die schönen Leute meist Shehaften haben wollen. Doch ist ein Trost, mein Flügelmann von allen (11 Zoll 1 Strich) kommt mit Bergnügen und sein Bater gibt den Segen dazu. Hier will das Drama gar nicht fort, es ist versslucht, der König von Tauris soll reden als wenn kein Strumpswirker in Apolda hungerte 1). Gute Nacht liebes Wesen. Es geht noch eben ein Husar.

Apolba. (Sonntag) ben 7. Marg früh.

Nun entfern ich mich wieder auf meiner Bahn von Ihnen und gehe auf Buttstädt, den Iten auf Allstedt und den 11ten wieder zurück. Leben Sie wohl indeß, denken Sie an mich. hier war gar kein heil, und eine Scene plagt mich gar sehr, ich benke wenns nur einmal angeht, dann rollts wieder hintereinander. Grüßen Sie den Derzog und Steinen. Der Schleusingen 2) auch einen guten Morgen. Ich habe Knebeln geschrieben er soll mir etwas nach Buttstädt schieden. Geben Sie auch was mit.

<sup>1)</sup> Die bortigen gabrifanten befanben fich bei Berluft bes Abfațes in ber trubfeligften Lage. v. St.

<sup>2)</sup> Die frohe und fluge Frau bes Gerichtshalters gu Rochberg. v. St.

Lavatern hab ich immer ausgelacht, daß er auf seinen Reisen jede Viertelstunde an die seinigen schrieb, und mit jeder Post Briefe und Zettelchen erhielt, worauf eigentlich nichts stand, als daß sie sich wie vor vier Wochen noch immer herzlich liebten.

Und nun tonnte man auch lachen. Abieu lieber Engel.

**(3)**.

(Buttftabt. Montag) ben 8. Marz.

Knebel war gar brav daß er kam. Sie kriegen noch einen Brief von mir, der bei Philipp liegen blieb weil ich die Avresse vergessen hatte. Das Wetter ist sehr schön. Abieu. Lassen Sie sich von Knebeln erzählen, er wird nicht viel sagen. Morgen geh ich nach Alstedt 1).

**3**,

(Weimar.)

Das mir zugedachte Abendbrot hab ich in Ihrer Stube verzehrt. Dab' auch an meiner Iphigenie geschrieben und hoffe immer mehr damit zu Stande zu kommen. Gute Nacht.

<sup>1)</sup> hier wurden die 3 erften Afte von Iphigenie gusammengearbeitet, und balb barauf las G. fie in Weimar por (Riemer II, 83).

Ilmenau (Dinstag) ben 16. Marg.

Einen guten Abend geb ich Ihnen burch ben alten hofmechanitus.

Mein Ritt war gut, unterwegs gute Wirthsleute.

Durch eine Dummheit von Philipp tam ich erst nach 10 aus Weimar und konnte Sie boch nicht sehen. Grüßen Sie Frigen, und halten Sich gesund und lassen nicht die Arzte überhandnehmen.

Eine ganze halbe Stunde hab ich mich noch mit Ihnen unterhalten, kanns aber nicht zu Papier bringen.

## (3lmenau. Mittwoch) ben 17. Marg.

Den ganzen Tag bin ich in allerhand Sändeln herumsgeschleppt worden, und der Abend ist mir ohne viel drasmatisches Glück hingegangen. Rur die wenigen Worte zur Erinnerung, daß Sie nicht ferne werden 1). G.

(Mittwoch) ben 24. Marg.

Da mir Worte immer fehlen Ihnen zu sagen wie lieb ich Sie habe, schick ich Ihnen die schönen Worte und hieroglyphen der Natur mit denen sie uns andeutet wie lieb sie uns hat 2). G.

<sup>1) 3</sup>wei Tage fpater ichrieb er bier auf bem Schwalbenftein ben 4. Att ber Iphigenie (Riemer a. a. D.).

<sup>2)</sup> Den 28. b. M. ward Iphigenie in erfter Geftalt vollenbet, nach Riemer (a. a. D.), ber hinzufügt, fie fel am 6. April gum erftenmal, und bann wie-

(Sonnabenb) ben 10. April.

Ob Sie gleich gar nicht artig sind, schid ich Ihnen boch zum freundlichen guten Morgen eine Blume, wie sie der schöne Regen herausgelockt hat. G.

(Montag) ben 19. April.

Deine Grüße hab' ich wohl erhalten, Liebe lebt jest in tausend Gestalten, Giebt der Blume Farb' und Duft, Jeden Morgen durchzieht sie die Luft, Tag und Nacht spielt sie auf Wiesen, in Sainen, Mir will sie oft zu herrlich erscheinen, Neues bringt sie täglich hervor, Leben summt uns die Biene ins Ohr; Bleib, ruf ich oft, Frühling, man kusset dich kaum, Engel, so siehst Du wie ein schwankender Traum. Immer wollen wir Dich ehren und schäpen, So uns an Dir wie am Dimmel ergöhen.

**3**.

ber am 12ten aufgeführt worben, und die barauf bezüglichen Briefe Thusnelbens und ber herzogin Amalie an Göthe's Mutter anführt. Allein es
fällt im folgenden Jahr um biefelbe Zeit die Aufführung dieses Drama's, von
ber Memer nichts erwähnt; und so könnte eine Trung hier um so eher vermuthet werden als im andern Kall zwischen dem Vertigwerden und bem Aufführen der Dichtung nur 8 Tage lägen. Daß am 6. April viefes Jahrs, wo
istumtliche Herzschaften bei der Hezzogin Mutter speisten, Abends Komödle
war (zu welcher der Brinz von Koburg, der, am Iten angelangt, an diesem
keen Nachts 10 Uhr abreiste, eigens gekommen zu sein scheint), gibt das Hoffourierbuch an, welches aber die Titel der Stücke nicht beizufügen pflegt. Zum
12ten bemerkt es nichts.

(Dinstag) ben 20. April.

Soll mans aut ober bas beuten wenn man bie findisch= ten Empfindungen nicht fos werben tann. 3ch gonne und wünsche Ihnen immer Freude, und daß Sie eine kleine Lust ohne mich genießen macht mir einen Tag üblen humor. Daß so viel selbstisches in ber Liebe ift und boch was ware sie ohne bas. Ich habe mich in die Busche an ber Strafe verftedt um Sie bereinfahren ju feben, . um wenige Minuten hatt ich gang nah bei Ihnen verborgen fteben können, ich tam ju fpat und mußte in ber Ferne bleiben. Wenn fie mit mir mare, bacht' ich, genöffe fie bes schönen Abends ber über alles schön ift, nun fährt sie im Staub hinein. Doch weiß ich bag Sie fich mein Andenten nicht aus ber Seele raffeln noch muficiren laffen. Daß ich so viel schreibe ift wohl ein Zeichen bag mir nicht wohl ift. Abien liebstes Berg. Ich schide Ihnen bas Berlangte. Rommen Sie morgen ja in Garten.

(Mittwoch) ben 21. April.

Noch einen guten Morgen. Der Tag kommt nach dem wenigen Regen unendlich schön, das Grün wird satter und die Gegend treibt sich in die Külle. Ein recht willskommener Anblick dem der mit Gedanken aufwacht an das was er liebt. Abieu, Liebste 1).

1) Er fuhr Morgens um 7 mit bem Bergog, Bebel und Berber nach Jena.

(Aus ber Gegenb von Jena. Donnerstag ben 22. April.)

Nur ein Wort auf dies Papier und das alte, daß ich Sie liebe und Sonnabends früh wiederkomme. Wenn Sie unten umgehen, bin ich bei Ihnen. Wir sind überall herumgezogen 1) und herbern ist's nicht wohl in dieser Luft geworden 2).

## (Weimar. Sonnabenb) ben 24. April.

Erst wollt ich noch zu Ihnen, nun heißt mich bas Wetter häuslich sein; am Raminfeuer brud ich mich und höre bem Sausen zu und bem spigen Regen. Wenn Sie ba wären, ließe sich's schön schwäßen. G.

#### (Freitag) ben 7. Mai.

Es hat mich verdroffen daß ich von fremden Leuten hören muß, daß Sie doch noch nach Gotha gehen, ich habe mich lächerlich gemacht mit der gewissen Behauptung Sie giengen nicht. Weil ich nun nichts auf Sie haben kann, wenn ich Sie sehe, will ich mich versteden und Sie nicht sehn und Piks haben bis Sie wiederkommen. Reisen Sie indessen glüdlich und sein Sie vergnügt und grüßen Sie Steinen.

Ich seie wohl auf bem Paradeplat jeto mit ber Bergogin fteben, aber ich will doch nicht binaufgeben.

<sup>1)</sup> In Rabla, Dornburg , um Jena.

<sup>2)</sup> Riemer (II, 85) fant von berfelben Luftparthie aufgezeichnet, bag alles, auch Berber, guten humors mar.

(Mit Bleiftift.)

Über Ihr Billet vergess ich Alles. hier sind noch Blumen, die Sie gestern haben souten. hier ist ein Portefeuille, dagegen ich mir mein großes ausbitte. Leben Sie wohl Beste, Unveränderliche.

#### (Mit Bleiftift.)

Hier Spargel, liebste Frau. Ein Wort wie's Ihnen geht und ob Sie mich nach Tische wollen. Ich will mit ben Briefchen effen der Zerstreuung willen. Abe. G.

## Tiefurt (Mittwoch) ben 12. Mai.

Von Ihnen kann ich doch nicht wegbleiben. Bersgebens daß ich benke das Wasser soll einen Fall irgend wohin nehmen, werd ich immer wie ein Kloz auf dem See auf einem Fled herumgespült.

Blumen schick ich Ihnen und einige Früchte. Knebel liest im Pindar, der Herzog wird wegreiten und ich bleiben. Effen Sie meine Spargel und benken an mich. Abieu. G.

## (Donnerstag) ben 13. Mai.

Ihr Frühstud habe ich noch in Tiefurt genossen. Knebel bankt fürs Andenken D. Daß Sie's durch mich gegeben haben war auch freundlich, benn ich 'hatte boch

1) Gin Berg von Buder.

soust einige Eifersucht gehabt, ob ich schon das größere Derz gekriegt habe. Zu Tische komm ich bald. Dier schick ich indeß ein doppelt A 1). Ich möchte Ihnen jede Stunde etwas zu geben haben. G.

Man wills ben Damen übel beuten Daß sie wohl zu gewissen Zeiten 'Ihr Perz mit mehrern theilen können! Doch Dich kann man gar glüdlich nennen, D Du bes Hoses Zierd' und Ehre, Du schonst gar weislich Deins Und hast gelegentlich für jeden eins, Und wenns auch nur von Mehl und Farben wäre.

(Daruntergeflebt eine Devisa:) Les plus rusés Sont attrapés.

(Freitag) ben 14. Mai.

Bon benen zwei Eremplaren 2) schiden Sie eins ber Waldnern, ba Sie kleine Berzchen burch mich verschenten, ifts billig bag ich Sie zur Austheilerin meiner geringen

<sup>1)</sup> Die Initialen von Anna Amalia, um bas Luftschloß Ettersburg zu schmuden, welches bie herzogin Mutter an biesem Tage bezog (Riemer II S. 86).

<sup>2)</sup> Wie das Volgende zeigt, seiner G ebt cite, wohl in der britten, 1779. erschienenen Auflage der von himburg zu Berlin eigenmächtig verlegten ""Dr. Sothen's Schriften", S. unten S. 229.

Getstesprodukte mache. Abieu Liebste. Ich habe das Zeug heute früh durchgeblättert, es dünkt einen sonderbar wenn man die alt abgelegten Schlangenhäute auf dem weißen Papier aufgezogen sindet.

(Pfingstsonntag) ben 23. Mai.

Wenn ich nur was anders hätte Ihnen zu schicken als Blumen und immer dieselbigen Blumen. Es ist wie mit der Liebe die ist auch monoton. G.

(Mittwoch) ben 26. Mai.

Roch eine wohlriechende gute Racht! Selbst kann ich mich nicht mehr aufmachen, ob ich das künftige Wetter verspüre ober was es ist. Gute Nacht Liebe! Liebste!

Den 26. Mai 1779. G.

Mein Egmont rudt boch ob ich gleich ben 1. Juni nicht fertig werbe 1).

(Erfurt 2) Sonntag) ben 30. Mai Rachmittage 3 Uhr.

Sie wissen was Sie mir für eine Freude gemacht haben, brum banke ich Ihnen nicht. So ein süßes Gericht hofft ich nicht zum Desert. — Wir schwatzen viel und

<sup>1)</sup> Er hatte mobl fruber gehofft, bis gur Beit von Merd's Antunft bamit ju Enbe gu fommen.

<sup>2)</sup> S. war bes Sags vorber jum Statthalter nach Erfurt geritten, um bier Der d zu erwarten.

heut bei Tisch war eine Menge Menschen die Kreuz und Duex schwapten und mir viel zu benken gaben. Morgen Abend seh ich Sie wieder. Abieu Liebste. Sie auf unsern Wegen vergnügt zu wissen ist mein ganzer Wunsch. Abieu Liebste. Merch ist noch nicht da 1). G.

(Dinetag) ben 8. Juni.

Daß ich Sie gestern vorbeilies sind zwei Ursachen, die nächste daß eben Bätty 2) zu mir kommen war und mir von Kochberg erzählte, die entfernte, weil ich nicht wohl war, denn ich habe schon einige Tage den Magen vers borben, dagegen ich heute früh einnehmen will. Ihr guter Morgen war mir sehr werth, wär er nur nicht ein Zeichen einer übeln Nacht gewesen. Abieu. G.

(Mittwoch) den 9. Juni.

Gestern Abend hatt ich Ihnen noch eine Rose gebroschen die unterm Busch aufgeblüht war. Ich wurde aber

<sup>1)</sup> Er tam aber noch diesen Tag, und am folgenden früh wurden fie auf der Hottelfiabter Ecke (einer Waldhöße unweit Ettersburg mit weiter Aussicht) von der Herzogin, dem Herzog, Wieland, Einfiedel u. a. empfangen, weilten in Ettersburg und kamen Abends nach Weimar. Run gab es gefellige Feste. Am 3. Juni wurde Göthe's "Jahrmarkt" in Ettersburg aufgeführt, am 17ten (nach dem Hoffourierbuch scheint es am 10ten) Einfiedels "Arzt wider Willen", und Göthe's Proserpina. (Riemer II, 86.)

<sup>2)</sup> Ein Englander, ber, von Merd empfohlen, vom herzog als Landtommiffar bazu angestellt wurde, in einigen Theilen bes Landes eine zwedmaßige Biefenbewafferung einzurichten; was er zu großer Zufriebenheit ausführte. (Br. an Merd Nr. 120. 121. 137. Riemer II S. 87 f. 143.)

unterwegs aufgefangen und mußte fie wieder nach Daufe nehmen.

Wenns Regen giebt blühen ganze Kränze auf. Gehn Sie heut zur Militär-Operation? 1) G.

(Sonntag ben 13. Juni.

Ich habe wieder die Medizin zu Gülfe gerufen, so lang sie als Schlotfeger zu wirken hat hab ich immer Bertrauen auf sie.

Aus Ihrer Taffe 2) trinke ich Bouillon und schicke Ihnen in bem erwünschten Regen aufgeblühte Blumen.

**Ø**.

(Donnerstag) ben 24. Juni.

Sie thun sehr wohl daß Sie mich durch Ihre Raben speisen lassen, Morgens und Abends, den es ist doch eins der sichtlichsten und gewissesten Zeichen daß man im himmel an die Propheten denkt. Gestern Abend hab ich noch eine Scene in Egmont geschrieben, die ich kaum wieder deschiffriren kann. Abe.

<sup>1)</sup> Dlorgens 9 Uhr war "Abfeuern ber Sufaren", welches mit angufeben auch ber Statthalter von Erfurt tam.

<sup>2)</sup> S. oben S. 185 Anm. 2. unb 175 Anm. 3.

<sup>3)</sup> I. B. b. Ronige, Cap. 17 B. 2-6.

(Sonntag) ben 4. Juli.

Gestern bin ich erst neun Uhr erwacht, und habe Sie im Webicht gesucht, auf dem Pavillon, in dem Buchen-plat und auf dem Tiefurter Weg. Wie ich Sie nicht fand, ging ich nach Dause, schrieb, las, ging nach zwölsen noch durch den Stern und die neuen Gänge. Ich hosse solchen Tausch mit den Tagszeiten öfter zu machen, es ist sehr schön. Dier haben Sie einen Einfall 1) und guten Morgen.

Wenn Sie heute Mittag mit mir effen möchten und möchten noch jemand mitbringen, etwa Ihre Mutter und Steinen ober wen Sie wollen.

# Der vierte Cheil meiner Schriften.

Berlin 1779 bei Simburg 2).

Lang verdorrte halbverweste Blätter vor'ger Jahre, Ausgekämmte, auch geweiht und abgeschnittne Haare, Alte Wämser, ausgetretne Schuh' und schwarzes Linnen (Was sie nicht um's leid'ge Geld beginnen!) Haben sie für baar und gut Renerdings bem Publikum gegeben.

- 1) Saft fich auf ben ebengeaußerten Borfat beziehen, tann aber auch eine Beilage bezeichnen, und, nach ber Gleichheit von Bapier und Schrift mit bem Billet, bas bier folgende Gebicht.
- 2) Bergl. oben ben Brief vom 14. Mai S. 226 Anm. 2. Simburg, ber fich bie Sammlung ber bis bahin erschienenen Gebichte Gothe's nicht nur ungefragt erlaubte, sonbern gegen ihn selbst bei Zusenbung einiger Eremplare zum Berbienst anrechnete, bot ihm zugleich, wenn er es wünfche, einiges Berliner Porzellan zum Geschenk.

Was man andern nach dem Tode thut, Thut man mir bei meinem Leben. Doch ich schreibe nicht um Porzellan noch Brot, Kür die himburgs bin ich todt 1).

(Spat am felben Tag.)

Ich weiß nicht ob der 5. Juli auch in Ihrem Kalenber mit Charlotte bezeichnet ist, in meinem stehts so und ich hatte gehosst Ihnen zum Morgengruß ein Zeichen einer anhaltenden Beschäftigung für Sie zu schiden. Es wollte mir nicht gelingen, drum schick ich Ihnen das schönste von meinem Hausrath. Ich kann diesen mir so ominosen Namenstag nicht vorbeigehen lassen ohne Ihnen anders als alle Tage zu sagen daß ich Sie liebe.

Den 4. Juli Machte.

**Ø**.

(In einem Oftavblatt mit gebrucktem Rant:)

Der heiligen Cacilie an ihrem Tage 1).

(Sonntag) ben 11. Juli.

Anebel wird Ihnen den Zettel geben bei dem ich diese Racht geblieben bin. Wir sollten biesmal scheiden ohne

<sup>1)</sup> Lange nach ber Abfaffung hat G. (in Bahrh. u. D. Th. IV B. 16) ben Anlas biefer Berfe und fie babei, jedoch in einer Umarbeitung, mitgetheilt, die ben Sinn verandert. Sier überwiegt die humoriftifche Berabfehung feiner Gebichte, als Abfalle vergangner Zeit, beren fich ber Trobeljube bemachtigt habe. Sene Umarbeitung behandelt die Gebichte zartlicher und schilt mehr auf ben Nachbruder.

<sup>2)</sup> Bgl. unten ben Brief vom 30. Nov. b. 3.

<sup>3)</sup> Einen Aupferflich, bie h. Cacilie, schentte er meiner Mutter an ihrem Namenstag. v. St. Das Zueignungeblatt ift ohne Datum, tonnte alfo auch aus einem anbern Jahr fein. Doch wurde "bas Schonfte vom haubrath" gut auf Rafaels Cacilie paffen.

Abieu gesagt zu haben. Schicken Sir mir ja irgend ein Zettelchen nach Ettersburg wenn es auch nicht mehr entspält als dieses. Mir ists sehr ruhig, aber auch kommt mirs heute früh vor als wenn ich in meinem Leben nichts gethan hätte. Abieu Liebe.

Seben Sie, ob Sie machen tonnen, bag Rnebel morgen nach Ettersburg 1) geht.

(Bon Ettereburg.)

Auch einen guten Morgen muffen Sie haben, meine allerbeste Freundin, und ben Abendgruß bring' ich selbst, wenn ich Sie nur finde.

Dier haußen schläft sichs trefflich. Ein lustiger Streich ift mit Wielanden passirt; es geht doch nicht närrischer zu, als wo Menschen beisammen sind 2). Adieu. So ist artig auseinander sein, wenn man sich in einer Stunde reichen kann. Abieu.

<sup>1)</sup> Es ward bafelbft am 12. Juli, ben Tag vor Mercks Abreife, Iphigenie gegeben. (Riemer 11 G. 86.) Gothe war Oreft, ber Gerzog Bhlabes, Corona Schröter Iphigenia. Bon Anebel ift überliefert, bag er ben Thoas gespielt. Ob eben biesmal, tann zweifelhaft icheinen, wenn G. noch Tags zuvor nicht einmal feines hinfommens gewiß war.

<sup>2)</sup> Das Wieland seit Mercke Abreise bis Mitte August nicht nach Ettersburg gefommen, bann einer Einladung babin nur zaubernd und aufschiebend gefolgt, schreibt er selbst (Br. an Merck S. 174) mit Außerungen, die andeuten, bas ihm senesmal etwas Empskoliches bort vorgetommen. (Bgl. Wagner, Briefe aus bem Freundestreise von Gothe u. s. w. Leidzig. Fleischer 1947.
S. 163.) Freilich ward er öfter genedt. Am ärgsten am 3. Sept. d. 3. (siehe unten den Br. v. 4. Sept.), wo aber Frau v. Sein in Rochberg war, wuzu die legten Worte unsers Billets nicht passen würden.

(Sonntag) ben 8. Augnst 1).

Einen guten erquidten Morgen! Bis gegen Mittag ifts sehr schön, also lab ich Sie zum Essen mit Ihren Kindern und Reftnern, denn Stein ift doch heute nicht zu haben. G.

(Mach Rochberg.)

(Mittwoch) ben 18. August.

Ich sehne mich gar sehr nach Ihnen, und, so balb es möglich ist werd ich kommen, seit Sie weg sind bin ich überall herumgezogen, war einen Tag in Ettersburg, in Tiefurt, auf der Jagd in Troistädt, es ist wie mit einer Erbschaft die nach dem Abgang des einigen Besthers an viele zerfällt. Mir wirds nicht recht wohl dabei, denn ich habe keinen Ort woher ich komme und wohin ich gehe.

Die Weste sitt gar schon, es ist bie erste bie so past zu meiner großen Freude. Sie sieht gar lieblich und ich hoffe brinn mit Ihnen einen Englischen burchzuführen.

In Ettersburg fing ich aus zufälliger Laune an nach Deferischen Zeichnungen zu frigeln, es ging gut und nun

<sup>1)</sup> In der lehten Woche Juli faß G. dem Rath Mab, ber ihn, wie auch Wielanden, für die herzogin von Württemberg malte, und ließ fic dabei von Wieland seinen dis-gegen die halfte vorgerückten Oberon vorlesen, der ihm großes Bergnügen. machte (Br. an Merck S. 169). Am \$1. Juli sah er in Ertersburg Bode's "Gouvernante" mit an (Br. an u. v. Merck S. 164). Am 1., 2. und 6. August ging aus vertraulichen Beredungen des herzogs mit G. 1., 2. und 6. August ging aus vertraulichen Beredungen des herzogs mit G. am 7. Aug. schon kille Borbereitungen traf. Wenn er also am nachkfolgenden Tag die Kreundin mit den Aleinen, kurz vor ihrem Abgang nach Kochberg, einlub, war es für sein Gefühl ein Abssehungs.

mach ich mehr, Sie sollen ehstens etwas haben; der Berzog hat eine Zeichnung von mir für eine schöne Dame verlangt der er, wie er sagt, sie versprochen hat. Dier schick ich etwas Obst. Abieu sagen Sie mir durch die Botin ein Wort und grüßen die Kinder. G.

### Sonnabend ben 21. August.

Ich muß wohl aushalten, mert ich, es ist nicht anders. beut Abend bofft ich bei Ibnen zu fein ber Mond scheint recht icon und hatte mich gut bis in Ihre Berge gebracht. Den Montag wollt ich zurud bas foll mir auch nicht werben. Denn ber Bergog ift feit gestern weg und tommt erft mergen und ba find Sachen wenn fie nicht Montags früh in Bewegung gehn geschehn fle bie gange Woche nicht. Dem Fürsten wird eine Stunde nach ber andern gestohlen und bagegen ift er oft in ber Roth uns ganze Tage zu Diese Woche hat die Last die ich trage wieder ftarfer gebrudt. An Orten wo bie Weiber Viftualien und andres in Rörben auf bem Ropfe tragen, haben fie Kringen wie fies nennen von Tuch mit. Pferbehaar ausgestopft bag ber harte Rorb nicht auf ben Scheitel brudt, manchmal wird mirs als wenn mir eins bas Ruffen wegnabme und manchmal wieder unterschöbe. Steinen feb ich wenig, er ift nie zu hause wenn ich nach ihm frage. Ihre Tauben wiffen gar nicht wie ihnen gefchieht, bag bas Fenster sich nicht öffnen will. Das Cichbornden ift wohl. In mein haus kommt nun gar kein Mensch, außer bem schönen Misel 1), wir sind gar artig zusammen, benn wir sind in gleichem Falle, mir ist mein Liebstes verreist, und ihr fürstlicher Freund hat andre Wege gefunden. Sonst seh ich recht wie ich von allen Menschen, und alle Menschen von mir fallen. Knebeln besuch ich manchmal, von herbern hör ich gar nichts. Indeß ist ein neu Drama<sup>2</sup>) unterwegs und Sie werden ja auch wiederkommen. Gute Racht wenigstens schriftlich.

Den 28. Rur mit einem Wort kann ich für den Beutel und die Manschetten danken 3). Es ist heute ein schöner Tag. Möge er Ihnen auch sehr hold sein. Bon Büchern, was ich habe folgt hier! Grüßen Sie alles.

**6**3.

#### (Mittwoch) ben 1. September.

Einen Korb mit Früchten und einen Gruß. Die Trauben sind freilich nicht vom Rhein, machen Sies das mit wie Sies mit mir selbst halten mussen lesen Sie die reisen Beeren aus, und wo Sie etwas saures spüren wersen Sies weg. Wir machen uns viel Bewegung nach der alten und neuen Religion das ist mit Reiten

<sup>1)</sup> C. v. 3lten.

<sup>2)</sup> Diesmal meint er wohl nicht ein eigenes, fondern Ginfiebele Orphens und Gurpbice (f. unten ben Br. v. 7. Sept.).

<sup>3) 3</sup>hm gum Weburtstag gefdentt.

und Laufen. Schreiben Sie mir etwas von Sich. Noch gehts in der neuen Epoche 1), ganz wacker mit mir. Abieu. G.

Grugen Sie alles und theilen von fuß und faurem mit.

### (Freitag ben 3. September.)

Ihre Weste trage ich bei jeder Feierlichkeit 2), ich möchte ein ganz Gewand haben, das Sie gesponnen und gewürkt hätten um mich vrein zu wideln. Ich schiede Ihnen was von Egmont sertig ist und alle meine andre Sachen, heben Sie mir sie auf. Da ich zulest von Ihnen ging schied ich ungerner als Sie mich ließen, denn ich wußte daß ich Sie sobald nicht wiedersehen würde. Wir verreisen und zwar eine gewünschte und gehosste Reise, wie wir einen Schritt vorsehen sollen Sie Nachricht haben 3). Und Sie schreiben mir auch hoff ich. Leben Sie wohl und recht wohl.

### (Sonnabend ben 4. September.).

Gestern hab ich ber Berzogin L. eine Zeichnung von mir gegeben da ich bei ber letten Ausstellung ) nichts

- 1) Rach feinem Geburtstag.
- 2) Diesmal bes Bergogs Geburtsfeft.
- 3) Selbft die Freunde in Rochberg erfuhren alfo noch nicht, wohin die Reise ging, wie dies in Beimar nach Antritt berfelben noch unbefannt blieb. Auch ging diese unbestimmte Nachricht jest noch nicht, sondern (f. unten) erft vier Tage später nach Rochberg ab.
- 4) Es hatten also Ansftellungen foon fruher flatt; die geftrige mar die erfte ber neugeflifteten herzogl. freien Beichenschule (f. ben nachffolgenden. Brief), zu beren Direttor Rraus nun formlich ernannt wurde. Sie ftellte auch forthin ftets an bes herzogs Geburtstag, ben 3. Sept., aus.

vorlegen konnte. Sie verzeihen mir die Untrewe. Dafür sollen Sie von der Reise manches sehen, wills Gott. Gestern war in Ettersburg Euridice-eine Parodie nach dem Englischen von Einstedel. Es machte sich recht hübsch und Wedel spielte den Orpheus recht brav. 1). Weil doch jeder auf sich zurücklehrt, so hoff ich, er soll künftig den Trugantino spielen so haben wir die ganze Claudine. 2) besetzt.

(Auf anderem Blatt.) Sonnabenbe (ben 4. September) mit Sonnenuntergang.

Morgen eh' ich erwache, foll ber Bote an Sie fort, ber einen Korb mit Apfeln und die Preise der Zeichenschule für Carl und Keftnern überbringt. Es ift schabe,

2) Gothe's Operette Claubine von Billa Beila, die in Profa mit Gefangen 1776 beraustam. Die Umarbeitung in Berfen warb erft in Rom vollenvet.

<sup>1)</sup> Es mar ju bes Bergoge Geburtetagefeier, bag biefe Rarifatur = Dper vor einer erlefenen Wefellicaft aufgeführt wurde. Bergogin Amalie felbft foll bie Gurpbice, Grafin Bernftorf bie Proferpina, Bobe ben Pluto, Anebel u. a. bie Seelen gefpielt haben. (S. Beimars Album gur 4. Sacularfeter ber Buchbrudertunft G. 72, mo aber bie Angabe, bag ben Orpheus ber Componift von Gedenborff gefpielt, nur von einer fpateren Bieberaufführung gelten tann.) In biefer Farce mar's , bag in Bielanbs Gegenwart bie Arie ,, Beine nicht, Du meines Lebens Abgott", aus feiner Alcefte, unter Boftbornbegleitung parobirt, und vergiert mit einem langen Triller auf ben Reim Schnuppe, reichlich belacht murbe, mas er fehr ichief nahm (Briefe an Merd S. 180. Riemer II S. 96). G. fagt ber Freundin Nichts babon. Er felbft mag bieran gang unschulbig gewefen fein, wenn er ichon im Monat vorher ebenbort mit abnlichem Muthwill bem ,, Bolbemar" von feinem Freund Frig Jacobi eine Strafrebe vom Baum herab gehalten batte, an ben bann bas Buch angenagelt wurbe; mas Jacobi balb erfahrend auch bitter empfand (f. Soph. La Roche an Bieland, in ben Br. an Merd S. 180. Briefe gw. G. u. F. S. Jacobi S. 53).

daß Sie nicht zugegen waren und die Ausstellung unseres Keinen Anfangs sahen. Jedermann hatte doch auf seine Art eine Freude dran und es ist gewiß die unschuldigste Art der Ausmunterung wenn doch jeder weiß daß alle Jahre einmal öffentlich auf das was er im Stillen gesarbeitet hat, resseltirt und sein Name in Ehren genannt wird. Übrigens haben wir's ohne Sang und Klang und Prunk auf die gewöhnliche Weise gemacht.

Den Berzog hats vergnügt, daß er doch einmal was gesehen hat das unter seinem Schatten gedeiht und daß ihm Leute dafür danken daß er ihnen zum Guten Gelegensheit gibt. Grüßen Sie Steinen und alles, was um Sie ist. Wie gern wär ich wieder einige Tage bei Ihnen. Sie genießen der schönen Tage hoff ich recht im Ganzen, ich nehme nur dankbar meine Portion davon 1). Abieu.

Der Besuch der schönsten Götter, die den weiten Simmel bewohnen, dauert bei mir immer fort, ich thu mein möglichstes sie gut zu bewirthen und wenn sie ja wieder scheiden sollten, so bitt' ich, daß sie mögen meine Gütte zum Tempel verwandeln, in dem sie nie abswesend sind.

<sup>1)</sup> Recht geftiffentlich verbeckt G. mit diefer Angerung bas fo nahe Reifevorhaben, wohl auch um bem Oberftallmeifter von Stein während ber landlichen Erholung im Familientreis jede Bennruhigung zu ermaren, ba er hatte voraussehen können, zur Borbereitung und felbft, unftatt bes Oberforstmeisters von Webel, zur Begleitung geforbert zu werben.

(Fortfebung bes vorletten, am 3. September angefangnen Briefs.)

NB. Der herzog hat Schnausen, Lynkern und mir ben Geheimdenrathstitel gegeben, es kommt mir wundersbar vor daß ich so wie im Traum mit dem dreißigsten Jahre die höchste Ehrenstuse die ein Bürger in Deutschsland erreichen kann, betrete. On ne va jamais plus lein que quand on ne sait où l'on va, sagte ein großer Kletterer dieser Erde.

Adieu, wenn Sie noch in Kochberg sind wenn wir zurückommen, seh ich Sie gleich. Grüßen Sie Alles. Abieu.

Wir gehen erft fünftigen Sonntag also erwart ich noch ein Wort von Ihnen. G.

2B. (Dinstag) b. 7. Gept. 1779.

(Freitag) ben 10. September.

Noch einmal Adieu, und Dank für den Talisman. Nach Frankfurt gehen wir, ich weis Sie freuen sich mit in der Freude meiner Alten. Schreiben Sie mir grad dorthin unter meiner Adresse. Abieu Liebste. Die Schule der Liebhaber 1) ist beim Buchbinder.

Caffel (Mittwoch) ben 15. September.

Wir gehen unter benen Cafler herrlichteiten herum und sehen eine Wenge in uns hinein. Die Gemäldes Gallerie hat mich sehr gelabt, wir sind wohl und luftig,

1) Luftfpiel von Whiteharb. Samburg 1772.

es war Zeit daß wir ins Wasser kamen. Schön Wetter haben wir bisher und klare Augen. Schreiben Sie mir ja nach Franksurt. Ich kann nichts sagen in der Zerskreuung in der wir jest schweben. Die Gr. Wartenssleben 1) will mich besuchen. Abieu.

# (Bergog Carl August an Berrn v. Stein.)

Caffel ben 15. Sept. 1779.

Guten Morgen lieber Stein. Ich schlage biese beisliegenden in Ihr Paquet ein, theils weil es in einem Gasthof zu vornehm klingt wenn man an Derzoginnen schreibt, wo man unerkannt ist, theils auch um meiner Familie das Postgeld zu ersparen, Was neues schreibe ich Ihnen alleweile nicht, dieses soll von Frankfurt aus geschehen. Weiter nichts als daß es mir und allen wohl geht, und es mir hier, zumal die Gegend, sehr gefällt. Nun noch eins, lassen Sie derweil auf 3 von meinen Pferden ersparen. Abieu lieber Stein. Grüßen Sie Ihre Frau, die Waldnern und ihre kleine Schwägerin<sup>2</sup>).

C. A.

(Bon Gothe's Sanb.)

Auch gruß ich Sie recht schön und bitte innliegenden Brief nach Rochberg zu bestellen. Wir find gludlich und

<sup>1)</sup> S. oben S. 60 Anm. 1., S. 61 Anm. 3. G. glaubte fie in Caffel ju finben. Bgl. unten ben Brief vom 16. Oft.

<sup>2)</sup> Geb. Rathin v. Scharbt, geb. Bernftorff.

lustig in Cassel angelangt, haben und schon meistens umgesehn und recht schöne Sachen gefunden. Der junge Forster hat mit uns gegessen, und ist viel ausgestragt worben wies in ber Südsee aussieht 1). Empfehlen Sie mich benen allerschönsten Hosbamen. Balb werden Sie aus bem gelobten Frankfurt mehr von uns hören. G.

# (An Frau v. St.) (Frankfurt. Montag) ben 20. September.

Rur einen guten Morgen vorm Angesicht der väterlichen Sonne. Schreiben kann ich nicht. Wir sind am
schönsten Abend hier angelangt und mit viel freundlichen Gesichtern empfangen worden. Meine alten Freunde und Bekannte haben sich sehr gefreut. Den Abend unserr Antunft wurden wir von einem Feuerzeichen empfangen das wir uns zum allerbesten beuteten. Meinen Vater hab ich verändert angetrossen, er ist stiller und sein Gedächtnis nimmt ab, meine Mutter ist noch in ihrer alten Krast und Liebe. Abien Beste! Heut erwart ich ein Brieschen von Ihnen. Bald rücken wir weiter von Ihnen weg, doch nicht mit herzen. Abieu, grüßen Sie alles. G.

<sup>2)</sup> Bei bem Abenbeffen, wo ber herzog fich für ben Oberforstmeister von Bebel, biefen für ben Kammerherrn von Bebel ausgab, und Forfter, ber zwar Goethen noch erfannt hatte, erft nachträglich hinter bie Taufchung kam. (Riemer II S. 98.)

(Mit Bleiftift.) Gegen Speper über am Rhein (Freitag) ben 24. September.

Wir warten auf die Fähre, indeß will ich im Schatten Ihnen einige Worte schreiben. Wir streichen wie ein stiller Bach immer weiter gelassen in die Welt hin, haben heute den schönsten Tag und dieder das erwünschte Glück. Auf diesem Wege recapitulire ich mein ganz vorig Leben, sehe alle alte Bekannte wieder, Gott weis was sich am Ende zusammen summiren wird. Dem Derzog thuts sehr wohl, Wedel ist vergnügt. Die Schweiz liegt vor uns und wir hossen mit Beistand des himmels in den großen Gestalten der Welt uns umzutreiben und unsere Geister im Erhabenen der Natur zu daden. Lassen Sie immer etwas nach Frankfurt gehen, es wird mir nachgeschickt oder erwartet mich. Leben Sie wohl! auf der andern Seite ein leichtes Schattenbild der Gegend 1).

(Mit Dinte.) Rheinzabern (Connabenb) ben 25. Sept. fruh.

Ich hatte mir vorgenommen ein klein Diarium zu schreiben, es ging aber nicht weil es mir keinen nahen Zwed hatte, kunftig will ich Ihnen täglich einfach aufsschreiben was uns geschieht. Gestern Mittag kamen wir zu Speper an, wie Sie aus ber Bleistift Beilage sehen, und suchten ben Domherr Berolbingen auf. Er ift

<sup>1)</sup> Auf ber Rudfeite bes Blattes in flüchtig angetuschter Feberftige bie An-

Sothe's Briefe an fr. v. St.

ein lebhafter, graber und rein theilnehmender Mann. Wir fasteten mit ihm sehr gut. Saben ben Dom ein halb neues und halb aus bem Brand überbliebenes Gebäude beffen erfte Anlage wie bie alten Rirchen zusammen in bem wahren Gefühl ber Andacht gemacht ift. Sie schließen ben Menschen in den einfachen großen Formen jusammen und in ihren boben Bewölben fann fich boch ber Beift wieder ausbreiten, und aufsteigen, ohne wies in der großen Natur geschieht ganz ins unendliche überzuschweifen. Neuerbings haben sie diese Kirche blaulich ausgemalt und mit Schnis= und Rrig=Possen ausstaffirt daß man gern wieder berausgeht. Wir saben ben Schat wo alte Meggewande find wo jeder Runftler fein gang Talent dem Priefter auf ben Ruden gehängt bat. In allen biefen, wenigstens ben ältsten ift febr viel Berglichkeit, Mannigfaltigkeit in Ropfen und Figuren, ein wunderbar Studium mit Perlen ein Clairobscur hervorzubringen da die größten auf die höchsten Lichter geset find und bis binten in die Schatten bie fleineren und fleinsten. Bie alles neu und beifammen, alles blant und bunt war, bin ich überzeugt muß es ichon und in seiner Urt vollkommen gewesen sein. Wir faben in ber Sessionsstube bes Rapitels bie Stigge gur Bochzeit von Cana burch Paul Beronese ein treffliches Stud, mit großer Liebe und Leichtigkeit gemalt und Gewalt und Tüchtigkeit. Die meisten Röpfe sieht man sind Portraits auffallend lebendig. Wir faben die Gemalbe=Sammlung bes Dechanten ber fehr viel und manches Gute befitt.

Die Landschaften jogen mich besonders an, benn ich hoffe immer noch etwas zu lernen. Bis jest fteben mir einige starte Redouten noch entgegen, auf dieser Reise boffe ich wenigstens eine mit Sturm einzunehmen. Wir fanden bei Berolbingen selbst manches Gute an Gemälben und Rupfern aber alles durcheinander geframt, eben eine Sageftolgen-Wirthschaft. Er ift bes Jahrs 5 Monate in Silbesheim, die übrige Zeit theils hier theils auf Touren, und so kommt er nicht zur Rube und Ordnung. Er kennt und liebt bie Runft fehr lebhaft und weiß was ein Maler thut. Abende bei iconem Mondichein fuhren wir hierher, ba wir unfre Pferbe zeitiger vorausschickten. Dier ift nichts zu sagen. Wir kamen um 11 Uhr an schliefen lange und reisen gleich weiter.

Selz. Mittags. Ein ungemein schöner Tag, eine glückliche Gegend, noch alles grün, kaum hie und da ein Buchen oder Eichenblatt gelb. Die Weiden noch in ihrer silbernen Schönheit, ein milder willkommener Athem durchs ganze Land. Trauben mit jedem Schritt und Tage besser. Jedes Bauerhaus mit Reben bis unters Dach, jeder hof mit einer großen vollhangenden Laube. himmelsluft weich, warm, feuchtlich, man wird auch wie die Trauben reif und süß in der Seele. Wollte Gott wir wohnten hier zusammen, mancher würde nicht so schnell im Winter einsfrieren und im Sommer austrocknen. Der Rhein und die klaren Gebürge in der Rähe, die abwechselnden Wälder,

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

Wiesen und gartenmäßigen Felder, machen dem Menschen wohl und geben mir eine Art Behagens bas ich lange entbehre.

Emmedingen 1) (Dinstag) ben 28. Sept. Ich kann nur zuerst die himmlischen Wolken preisen und verherrslichen die bisher noch, wie ein Baldachin am Feiertage, über uns schwebten und sich als Freunde und Führer unssers Unternehmens bekannten. In Demuth hoff ich daß es so weiter gehen wird, Luft und Wetterglas geben hossenung. Nachts die klarsten himmel, früh mit Sonnenaufgang leicht aufs und absteigende Nebel, die erhabensten Lufterscheinungen. Regen wenn wir ins Quartier kommen 2c.

Ich fahre in meiner Erzählung fort.

Den 25. Abends riti ich etwas seitwärts nach Sessenheim, indem die andern ihre Reise grad sortsetzen, und fand daselbst eine Familie wie ich sie vor acht Jahren verlassen hatte 2) beisammen, und wurde gar freundlich und gut ausgenommen. Da ich jest so rein und still bin wie die Luft so ist mir der Athem guter und stiller Menschen sehr willsommen. Die zweite Lochter vom Hause hatte mich ehmals geliebt schorer als ichs verdiente und

<sup>1)</sup> hier waren bie Reisenben Tags juvor bei Gothe's Schwager Schloffer angekommen. G. beffen Schreiben in ben Br. an u. v. Merd G. 171.

<sup>2)</sup> Bahrh. u. Dicht. 2 Th. Buch 10 g. E. 3 Th. Buch 11. (S. insbef. Bb. 4 S. 157 ber Ausg. in Fol. = Bb. 26 S. 63 f. ber Ausg. in 12°.) Buch 12 (Bb. 4 S. 164 Fol. = Bb. 26 S. 118 Duob.). Dazu bie "biograph. Einzelnheit" mit ber Überschrift "Lenz" Bb. 4 S. 645 Fol.

mehr als andre an die ich viel Leibenschaft und Treue verwendet habe, ich mußte sie in einem Augenblick verlaffen, wo es ihr fast bas Leben kostete, ste ging leise brüber weg mir zu sagen was ihr von einer Krankheit iener Zeit noch überbliebe, betrug fich allerliebst mit fo viel herzlicher Freundschaft vom ersten Augenblick ba ich ihr unerwartet auf ber Schwelle ins Gesicht trat und wir mit ben Rasen aneinanderstießen bag mirs gang wohl wurde. Nachsagen muß ich ihr daß sie auch nicht durch bie leifeste Berührung irgend ein altes Gefühl in meiner Seele zu weden unternahm. Sie führte mich in jede Laube und ba mußt ich siten und so wars gut. Wir hatten ben schönsten Bollmond; ich erkundigte mich nach allem. Ein Nachbar ber und fonft hatte fünfteln helfen wurde herbeigerufen und bezeugt, daß er noch vor acht Tagen nach mir gefragt hatte, ber Barbier mußte auch tommen, ich fand alte Lieder Die ich gestiftet hatte, eine Rutiche bie ich gemalt hatte, wir erinnerten uns an manche Streiche jener guten Zeit und ich fand mein Anbenken so lebhaft unter ihnen als ob ich kaum ein halb Jahr weg wäre. Die Alten waren treuherzig, man fand ich war junger geworden. Ich blieb die Nacht und schied ben andern Morgen bei Sonnenaufgang von freundlichen Gesichtern verabschiedet, daß ich nun auch wieder mit Zufriedenheit an bas Edden ber Welt hindenten, und in Friede mit ben Beiftern biefer ausgesöhnten in mir leben fann.

Den 26. Sonntags traf ich wieder mit der Gesellschaft ausammen, und gegen Mittag waren wir in Strasburg. 3ch gieng zu Lili und fand ben schönen Grasaffen mit einer Puppe von fieben Wochen fpielen, und ihre Mutter bei ihr 1). Auch da wurde ich mit Verwunderung und Freude empfangen. Erfundigte mich nach allem und fah in alle Eden. Da ich benn zu meinem Ergögen fand bag bie gute Creatur recht gludlich verheurathet ift. Ihr Mann aus allem was ich höre scheint brav, vernünftig und beschäftigt zu sein, er ift wohlhabend, ein schönes Daus, ansehnliche Familie, einen ftattlichen burgerlichen Rang 2c. alles was fie brauchte 2c. Er war abwesend. Ich blieb zu Tische. Ging nach Tisch mit bem Bergog auf ben Münfter, Abende faben wir eine Stunde L'Infante di Zamora mit gang trefflicher Musit von Paesiello. Dann as ich wieder bei Lili und ging in schönem Mondschein weg. Die schöne Empfindung die mich begleitet kann ich nicht sagen. So prosaisch als ich nun mit biesen Menschen bin, so ift boch in bem Gefühl von burchgebenbem reinem Wohlwollen, und wie ich biesen Weg ber gleichsam einen Rosenfrang ber treuften, bemabrteften, unausloschlichften Freundschaft abgebetet babe, eine recht atherische Wolluft. Ungetrüht von einer beschräuften Leibenschaft treten nun in meine Seele bie Berhaltniffe zu ben Menfchen bie bleibend find, meine entfernten Freunde und ihr Schickfal

<sup>1)</sup> C. oben S. 47. Bahrb. u. Dicht. 4 TBeil.

liegen nun vor mir wie ein Land in beffen Gegenden man von einem hohen Berge ober im Bogelflug fieht.

Hier bin ich nun noch am Grabe meiner Schwester, ihr Haushalt ist mir wie eine Tafel, worauf eine geliebte Gestalt stand die nun weggelöscht ist. Die an ihre Stelle getretene Fahlmer I, mein Schwager, einige Freundinnen sind mir so nah wie sonst. Ihre Kinder sind schön, munter und gesund. Bon hier wirds nun auf Basel geben. Wenn Sie wieder von mir hören weiß ich nicht. Bon Ihnen hab ich noch nichts. Obgleich andre Briefe von Frankfurt' aus nachgeschickt sind. Abieu. Grüßen Sie Alles.

Emmenbigen ben 28. September 1779.

Den 27. früh sind wir von Strasburg ab und Abends hier angekommen.

Lavatern zu sehn und ihn bem Herzog näher zu wissen ist meine größte Hoffnung. Ich unterhalte Sie nur von mir. Es ist meine alte Sünde. Abieu\*). G.



<sup>1)</sup> Johanna Fahlmer, die G. als die heltere Tante in Frih Jacobi's hause schon 1773 tennen gelernt hatte. Im "Briefw. 3w. Gothe und K. S. Jacobi (Lelps. Weibm. 1846)" steht auch (S. 14) der lustige Brief, mit welchem er ihr "Götter, helben und Wieland" suschieke, und (S. 18) die im November 1777 nach ihrer Berbindung mit Schlosser an sie gerichteten gefühlvollen Zeilen. (Bgl. auch den Brief an seine Weutter dei Riemer II S. 51.) Bei diesem Wiebersehen sprach G. mit ihr von Jacobi's in Frankfurt ihm zugegangenen Alagebrief wegen der Berhöhnung seines Romans in Ettersburg; und sie schrieb vermittelnd im andern Monat an Jacobi (Briefw. zwischen G. u. S. S. 53. 57).

<sup>2)</sup> Bon Emmendingen ging bie Reife über Freiburg und bie Golle nach Bafel, von ba in's Munfterthal (S. Br. an Merc. S. 183).

(Bon Philipp Seibels Sanb.) Münfter b. 3. Dft. Sonntag Abenbe.

Ich eile nur von der letten Station einige Worte aufzuzeichnen.

Bon \* 1) . . . . wo wir zu Mittag gegessen hatten kamen wir balb in ben engen Dag ber hieber führt.

Durch den Rücken einer hohen und breiten Gebirgstette hat die Birsch ein mäßiger Fluß einen Weg von Uralters gesucht u. s. w. 2).

. Die Reifenben gingen nun: .

ben 5. Dtt. von Biel auf bem Gee nach ber Rouffeauinfel.

- " 6. " von Biel ju Pferbe nach Anet, auf Irrwegen nach St. Blaife, und gurud nach Anet.
- " 7. " nach Murten und nach Bern.
- . ,, 8. ,, nach Thun.
  - " 9. " über ben Thuner See nach Unterfeen, ju Bagen und gu Buf nach Lauter brunnen. hier biftirte G. wieber ein Schreiben an bie Freundin.

(Bon Philipps Banb.)

1.8)

Lauterbrunnen (Sonnabend) b. 9. Oft. 1779 Ab. 1/27 Uhr.

Wir find 1/25 wirklich hier in ber Gegend angelangt und alles was ich bisher gewunscht, wir haben ben Staub-

- 1) Der Ortename etwa Delsperg) blieb unausgefüllt.
- 2) Das Beitere fimmt mit bem erften jener Briefe aus ber Schweiz (Zweite Abtheilung), die im Drud erft 1796 erschienen, wörflich überein (nur bas im vorletfen Absat bieses Briefes nach: "Ich entwidelte mir noch ein tiefes Gefühl", in der Schrift fieht: "was das Bergnügen auf einen hoben Grab für ausmerksame Augen vermehrt", im Drud aber: "durch welches das Bergnügen auf einen hoben Grad für den ausmerksamen Geift vermehrt wird".)
- 8) G. hat bie Blatter bes Tagebuchs numerirt, wie bas im Text auch im Volgenben bezeichnet ift.

bach bei gutem Wetter zum erstenmal gesehen. Die Wolten ber oberen Luft waren gebrachen, und ber blaue himmel ichien durch. Un den Felswänden hielten Wolfen, felbit bas haupt wo ber Staubbach herunter kommt war leicht bebedt. Es ift ein fehr erhabener Gegenstand. Und es ift vor ihm, wie bei allem Großen fo lang es Bilb ift, so weiß man boch nicht recht, was man will. Es läft fich von ihm fein Bild machen, die Sie von ihm geseben baben, seben fich mehr ober weniger abnlich; aber wenn man brunter ift; wo man weder mehr bilden noch befcreiben tann, bann ift man erft auf bem rechten Bled. Jeto find die Wolfen herein ins Thal gezogen und beden alle bie heitern Grunde. Auf ber rechten Seite fteht bie bobe Wand noch hervor über die ber Staubbach berabtommt. Es wird Nacht. Wir find beim Pfarrer in Lauterbrunn eingekehrt. Es ift ein auseinanderliegendes Dorf, genannt, wie bie Leute fagen, weil lauter Brunnen, nichts als Brunnen in biefer Gegend von ben Felfen berunterfommen.

Über das Münsterthal wodurch wir gekommen sind hab ich ein eigen Papier geschrieben. Die Gegenstände darin sind sehr erhaben aber proportionirter zu dem Begriff ber menschlichen Seele, als wie die Gegend der wir näher rüden. Gegen das Übergroße ift und bleibt man zu klein.

Ich werbe mich entschließen muffen Ihnen rudwarts ein Tagbuch so leicht und leiblich als möglich von unfrer Reise zu machen. Deute Sonnabend ben 9ten gingen wir früh von Thun ab zu Schiff über den See. Die Rebel sielen wann wir in unsrer Landssprache sagen, es regnete. Die Gipfel der Berge waren eingehült. Wir saßen in einem bedeckten Schiff, ich las den "Gesang aus Bodmers Domer. Gegen Zwölfe kamen wir in Untersewen au, aßen eine große Forelle, eraminirten einen Augenarzt wovon ich den Zettel hier beischließe und suhren auf einem engen Leiterwägelchen zusammengepaakt ab, gingen aber bald zu Fuße durch das Thal bis nach Lauterbrunn. NB. man sagt auch hier zu Land, auf dem Wagen reiten.

Den Sten konnte ich in Bern früh mit bem Perudenmacher nicht fertig werden, suchte Leute auf, die ich nicht fand, und burchstrich bei ber Belegenheit bie Stadt. Sie ift die iconfte die wir gesehen haben in burgerlicher Gleichbeit eins wie bas andre gebaut, all aus einem graulichen weichen Sandstein, die Egalität und Reinlichkeit brinne thut einem febr mobl, besonders da man fühlt, daß nichts. leere Deforation ober Durchschnitt bes Despotismus ift. Die Gebäude die ber Stand Bern felbit aufführt find groß und toftbar, boch baben fie teinen Unschein von Pracht, ber eins vor bem andern in die Augen wurfe. Wir nahmen ein Frühftud ftatt bes Mittageffens und ritten brauf nach Thun, wo wir bei Zeiten anlangten, um noch bie schöne Aussicht vom Rirchhof auf ben See zu seben und an ber Mar bis gegen ben See zu spatieren. Wir machten mit einem Bürger Befanntichaft ber uns geleitete, brauf unfer Schiffer war und funftig unfer Geleitsmann fein wird.

Den 7ten brachen wir von Annet auf, es rieselte ftark, wir mußten durch den Moor und Moos, was man bei uns durch Rieder 1) nennen möchte, wodurch uns der Wirth begleitet, wo wir doch oft unfre Pferde führen mußten aus Furcht nicht einzusinken.

2. Wir kamen tüchtig im Regen nach Murten, ritten aufs Beinhaus und ich nahm ein Stücken hinterschäbel von ben Burgundern<sup>2</sup>) mit. In Murten aßen wir zu Mittag und lasen aus einem trefflich geschriebenen Buche die Geschichte der Murtenschlacht. Es ist äußerst rührend von einem Zeugen und Mitstreiter die Thaten dieser Zeit erzählen zu hören. Das Wetter klärte sich auf als wir von Murten wegritten und wir zogen durch die schöne Landschaft nach Bern, wo alles gar glücklich abgetheilt und genutt ist und fröhlich und nahrhaft und reich aussteht.

Den 6ten hatten wir einen etwas verworrenen Tag, wurden aber doch von einem guten Geist irregeführt. Früh ritten wir von Biel aus am See weg über Erlach nach Annet, von da wollt ich nach La Sauge allein der Weg war widrig und wir verirrten uns im Ried, wir waren gezwungen auf die Hauptstraße zurückzugehen und genöthigt von Ort zu Ort, wo theils keine Wirthshäuser waren, theils die Leute uns nicht aufnehmen kounten, dis nach St. Blaise zu gehen, das zu oberst des Neustädter See's liegt, es war eben ein schöner Mittagsblid der Sonne

<sup>1)</sup> Rieth.

<sup>2)</sup> Die 1476, mit Rarl bem Rubnen, bier gefallen.

aus bem Gewölf als wir ankamen. Wir freuten uns beg und genoffens recht febr, agen zu Mittag septen uns wieber an ben See und ritten endlich auf Annet wieder zurud, wo wir in einem leidlichen Wirthshaus über Nacht blieben.

Den 5ten suhren wir auf bem Rathsschiffe von Biel aus nach der Insel des Bieler Sees wohin Rouffe au sich begab als er von Genf weggetrieben wurde. Die Insel gehört dem hospital zu Bern und der Schaffner und seine Frau die die Wirthschaft selbst führen sind noch eben diesselben die Rousseau bewirtheten.

(Bon Sothes Sand.) Gute Racht für heute. Es ift wenigstens etwas und mehr als ich von Ihnen die Zett gehört habe. G.

(Anf bemfeiben Bogen, von Göthe's Sand.) Thun (Donnerstag) ben 14. Oft. Abends 7. Wir sind glücklich wieder hier angekommen. Diese 4 Tage das schönste Wetter, heut und gestern keine Wolke am himmel, und die merkwürdigsten Gegenden ganz rein in dem himmlischen Lichte genossen. Es fällt schwer nach allem diesem zu schreiben, ich will nachher aus meinem Bleistist-Gekripel Philippen wieder diktiren. Die merkwürdige: Tour durch die Bernisschen Gletscher ist geendigt, wir haben leicht vorübergehend die Blüte abgeschöpft, an einigen Orten hätt ich mit dem Bogen noch einmal schlagen können 1), aber es ist auch

<sup>1)</sup> B gl. oben @. 141 2mm. 1.

so gut. Wär ich allein gewesen ich wäve höher und tiefer gegangen aber mit dem Gerzog muß ich thun was mäßig ist. Doch köunt ich uns mehr erlauben wenn er die base Art nicht hätte, den Speck zu spicken und wenn man auf dem Gipfel des Bergs mit Müh und Gesahr ift noch ein Stiegelchen ohne Zweck und Noth mit Müh und Gesahr suchte.

3. Ich bin auch einigemal unmuthig in mir drüber geworden, daß ich heut Nacht geträumt habe, ich hätte mich drüber mit ihm überworfen, wäre von ihm gegangen, und hätte die Leute die er mir nachschickte mit allerlei Listen hintergangen. Wenn ich aber wieder sehe, wie jedem der Pfahl ins Fleisch geben ist, den er zu schleppen hat, und wie er sonst von dieser Reise wahren Rupen hat, ist alles wieder weg. Er hat gar eine gute Art von Auspassen, Theilnehmen, und Neugier, beschämt mich oft wenn er da anhaltend und dringend ist, etwas zu sehen oder zu erfahren wenn ich oft am Flede vergessen oder gleichgültig bin.

Es soll recht gut werben bente ich und bisher hat uns das Glüd gar unerhört begleitet. Kein Gedanke, keine Beschreibung noch Erinnerung reicht an die Schönheit und Größe der Gegenstände, und ihre Lieblichkeit in solchen lichtern Tageszeiten und Standpunkten.

Webel hat des Tags hundert tolle Einfälle, und wenn ihn nicht manchmal der Schwindel ankäme und auf Augenblide bofer Laune machte, ware kein Gesellschafter über ihn.

Von dem Gesange der Geister 1) habe ich noch wundersame Strophen gehört kann mich aber kaum beisliegender erinnern. Schreiben Sie doch sie für Knebeln ab, mit einem Gruß von mir. Ich habe oft an ihn gedacht.

Nun geht die Erzählung wieder ordentlich von Lauterbrunn an, wie wir von Emmedingen nach der Bieler Insel gekommen find, wird wohl Lücke bleiben.

4. (Anderes Blatt, Philipps Sand.) Sonntags den 10ten früh sehen wir eben den Staubbach wieder und wieder aus dem Pfarrhause an, er bleibt immer eben derselbe und macht einen unendlich angenehmen und tiesen Eindruck. Weil wir die Eisgedirge nicht selbst besteigen wollten so schiedten wir und zu einem Stieg an auf einen Berg der gegenüberliegt und der Steinberg genannt wird. Er macht die andere Seite von einem engen Thal aus wo sie gegensüber liegen, die er sich selbst endlich hinten an sie anschließt. Was man aus einer kleinen gedruckten Beschreibung des Pfarrer Byttenbachs sehen kann, will ich hier nicht wiederholen. Eine Weile steigt der Weg über Matten, dann windet er sich rauh den Berg hinaus. Die Sonne ging uns über den Gletschern auf und wir sahen sie Steinskeibe nach gegenüberliegen. Wir kamen auf die Steins

<sup>1)</sup> Alfo nachbem er ben Staubbach gefeben, und zwifchen ben Berner Gletichern, bat G. biefe fcone Dbe gebichtet, Die erft 1780 gebrucht warb.

berge-Alb wo ber Tichingel-Gletscher an ben Steinberg flößt, Die Sonne brannte mitunter febr beiß wir ftiegen bis gum Ausbruch des Tschingel-Gletschers und noch höher hinauf wo vor dem Tichingel-horn aus dem Eife fich ein fleiner See formirt. Dorn beißen fie bier ben bochften Gipfel eines Relsens, ber meift mit Schnee und Eis bedect ift und in einer feltsamen horngestalt oft in die Luft steht. Bir tamen gegen brei oben an nachbem wirs uns borber auf ber Alben wohl batten schmeden laffen. Es fällt mir unmöglich das Merkwürdige ber Formen und Erscheinungen bei ben Gletschern jest anschaulich zu machen, es ift vieles aut was brüber geschrieben worben, bas wir ausammen lesen wollen und bann läßt sich viel ergählen. Wir verweilten und oben, tamen in Wolfen und Regen und end= lich in die Nacht, gerftreut und mube in dem Pfarrhaus an, außer Webel und Wegnern die schon früh Morgens bes Schwindels wegen bei Zeiten umgekehrt waren.

Die Reifenben gingen weiter am

- 11. Ottober burch bas Thal nach Grinbelmalb an ben untern Gletfcher.
- 12. ,, an ben obern , bie Scheibegg binauf , in's Saslithal , über Sof nach Guttannen.
- 13. ,, jurud, nach Meiringen , nach Brieng.
- 14. " über ben Gee nach Interlaten Unterfeen Thun.
- 15. ,, nach Bern, ma &. wieber fchrieb.

### (Auf bemfelben Blatt eigenhanbig.)

Bern. Sonnabende ben 16. Oftober 9 Uhr Nachts.

Borstehendes bittirt ich an Philipp noch in Thun, nun wird mirs unmöglich weiter fortzufahren. Die Wege stehen

beffer in der schlechtesten Retsebeschreibung und was mir dabei durch den Kopf geht kann ich nicht, wieder auflesen. Philipp soll also aus seinem Tagebuch abschreiben, das will ich anfügen.

Wenigs in einzelnen Worten von Bern, wenn ich zurücktomme will ichs ausführen. Gegend, Stadt, wohlhabend reinlich, alles benüßt, geziert, allgemeines Wohlbesinden, nirgend Elend, nirgend Pracht eines Einzelnen
hervorstehend, nur die Werke des Staats an wenigen Gebäuden kostbar. Mythologie der Schweizer, NationalReligion, Tell, die Berner Bären 2c. Schallen Werk.
War bei Aberli. Im Zeughaus. Naturalien-Rabinet bei Sprünglen. Sinner, Tscharner, Kilchberger, Professor Wilhelmi 1). Vielerlei über hallern?). Äußerer Stand 2c.

Gestern erst erhielt ich Ihren Brief vom 25. Septhr. So weit sind wir schon auseinander.

Die Wartensleben 3) war nicht in Cassel, ich fragte nach ihr.

Es wird noch eine Weile währen bis wir uns wiedersjehen, indeß Abieu Beste. Ich komme nach allem doch wieder zu Ihnen zurück. Lavater schreibt mir: "Bei der entseplichen Dürre an lebenden Menschen kannst Du Dir benken, wie's mir wohlthun wird mich an Dir zu wärmen"

<sup>1)</sup> Aberli ber Lanbichafter. Sinner ber Bibliograph. Tich arner Schultheiß. Kilchberger Rathsmitgl., Berf. moral. u. oton. Auffate (fiebe hirzel, Briefe v. G. an L. C. 41).

<sup>2)</sup> Der bamals ichon 2 Jahr tobt war.

<sup>8)</sup> G. oben G. 239. 1.

und ich mag auch wohl sagen "Kinderlein liebt euch!" — wahrhaftig man weiß nicht, was man an einander hat, wenn man sich immer hat. Abieu.

5. (Bon Philipps Sand mit Jusagen von G. 1). Den 11ten Oktober um 10 Uhr von Lauterbrunnen ab, der Regen hatte die Wege sehr schlimm gemacht. Derrliche Felsen und Kelsenbrüche. Die Sonne kam hervor die Wolken hoben sich von den Bergen, hier und da kam der schöne blaue himmel hervor. Um 4 Uhr Nachmittags kamen wir nach Grindelwald sahen noch vor Tische "den sogenannten untern Gletscher der die ins Thal dringt und daran die herrliche Eishöle, woraus das Eiswasser seinen Ablauf hat" und suchten Erdbeeren in dem Hölzchen das gleich baneben steht.

Den 12. Oktober früh um 7 Uhr ab. Es war sehr kalt und hatte gefroren, "ich verirrte mich, half mir aber wieder zur Gesellschaft, wir sahen den oberen Gletscher, von allem diesem nähere mündliche Auslegungen". Die Scheided hinauf wurde es und sämmtlich warm. Streit über den Mettiberg und Jungfrauhorn. Dier wächst zwisschen den Steinen ein hartes Gewächs, Bergrose genannt, bessen Blätter einen starken balsamischen Geruch haben. Auf dem Gipfel ist ein kleiner See. Um 1 Uhr waren wir im Schwarzwald, hier sieht man auf der rechten Seite das Wellhorn, Wetterhorn und Engelhorn. Das Wetter war heiter. hier aßen wir bei einem Bauer was wir

<sup>1)</sup> Die bier im Text burch Gatchen bezeichnet finb.

mitgenommen hatten. Der Weg ins haslithal ift ber angenehmfte ben man geben tann. Wir befaben einen Rafespeicher, die bier aller Enden fteben, nun aber nach und nach "gegen ben Winter" geleert und verlaffen werben. "Die hirten waren erft felbigen Morgen mit bem Bieb abgetrieben, ber Weg geht an hohen Felswänden vorbei". Der erfte Blid vom Berg berab in bas Sasliland ift frappirend, die Gegend ist erstaunend weit und angenehm. Bom Gipfel ber Scheibeds bis ins haslithal geht man über 4 Stunden immer bergab. hier gingen wir links an bem Berg nach bem Reichenbach und bann nach Bof. wo wir etwas affen. Bon bier auf Gutannen. Der Weg ift bos weil man fo oft über so elende Stiege über bie Mar muß, an Kelsenwänden weg wo ein blofer Pfad ausgehauen ift und unten immer große Abgrunde. Sierzu tam die einbrechende Nacht. berr von Wedel und Wegner maren megen ihres Schwindels übel babei zu Duthe. Eine halbe Stunde vor Guotannen nahmen wir Buffucht in einem Bauernhaus, ich 1) ging Wegnern ber noch jurud war mit einer Laterne entgegen. Schone Familie in bem Daus. Wir tamen endlich mit Schindelfadeln nach 8 Uhr baselbst an. Schlechter Wein und schlechte Wirthschaft bafelbft.

Den 13. Oktober um 7 Uhr ab und wieder zurück, wir kehrten wieder bei der schönen Familie ein und frühstüdten noch einmal. Der Weg den wir nun mit mehr Ruße und Bergnügen machten ift über allen Ausbruck

<sup>1)</sup> BBilipp.

icon, er frummt zwischen ben boben Bergen balb berüber bald über die Mar die bei hof sich zwischen 2 hohen Felsenwänden burchbrängt und eine halbe Stunde brauf wieder berauskommt. Das Thal bei Dof, "im Grund genannt", ift rund mit Bergen umgeben, bas gar ichon aussieht. Aus dem Meiringer Wirthshaus wo wir zu Mittag agen fieht man zwei fleine Wafferfälle angenehm ben Berg herabkommen. Bon Petern 1) haben wir niemand zu fprechen tonnen friegen. Wir gingen um 3 wieder ab, ber Berr Geh. Rath voraus. Der Weg nach Brienz ift grad und fcon, von fruchtbaren Bergen eingefaßt. Auf ber linten Seite kommt man an ben Wandel und Oltschibach vorbei. Abende halb 7 waren wir in Brienz. Ein Schwager bes Beters war benen Berrens nachgelaufen und gab ihnen einen Brief mit. Außer bieser Schwester bat er noch einen Bruder eine Stiefmutter und Stiefgeschwifter.

6. Vor dem Wirthshaus mußten zwei Bursche nach Schweizermanier in dem Gras miteinander ringen. Die Aussicht von dem Brienzer See nach den Daslibergen und den Schneegebirgen bei untergehender Sonne ist groß. Es war schon Racht als auf den Schneebergen oben noch die Sonne glänzte.

Den 14ten früh 8 Uhr ab. Es war wieder ber schönste heiterste Tag. Um 11 Uhr waren wir in Unterslachen einem Kloster wo man anlandet und bis Untersewen

<sup>1)</sup> S. oben S. 110 Anm. 1, 113. 119. 120. Scholle Briefe u. Auffate von Gothe S. 177 f. 180 ff.

au Auf gebt. In bem Wirthsbaus trafen wir wieber ben berühmten Doctor Travers an mit seiner gangen Familie und übrigen Rotte bie zusammen 12 Personen ausmachen. balb 3 gingen wir ab. Der Dr. Geb. Rath las uns aus bem homer von ben Sirenen. Gine Stunde nach Untersewen erscheint die Beatushole, wir stiegen aus und Metterten ben Berg binan, wo man expres einen Weg in ben Berg hineingehauen hat, aus ber Bole bie "vorn über brei Mannshöhe bat, hinten aber fleigend niedriger wird und" febr tief binein geht, tommt ein schönes Waffer. Daneben ift noch eine, und zwischen beiden ift ein beiliger Epheustamm boch ben Fels hinangelaufen, beffen 3weige feierlich barüber herabbangen. Gine Cangille - Dand bat ibn und wohl erft vor einigen Tagen unten burchgebauen. Der Stamm war brei Spannen bid, er ift noch frisch und grun. herrliches Grun bes Sees von oben. Wafferfall. Der Mond tam hervor. Der See ward bewegt und bilbete allerlei schöne Wallungen und Kräufel auf ber Mache. Um 7 in Thun.

Den 15ten früh 98/4 ab. Der fr. Geh. Rath wollte auf der Aar bis Bern fahren, es gebrach an Gelegenheit und unterblieb. Um 1 Uhr waren wir in Bern.

(Elgenhandg.) So weit also mit diesem. Nun laß ich noch 1 Blatt abschreiben, bas ich im Münsterthal schrieb ben 3. Oktober. Es liegt zwischen Basel und Biel, ich nahm, so viel möglich war, alles zusammen was ich an Gegenständen des Tags gesehen und bei ihnen in mir vor-

gegangen war. Richt immer hat man so viel Reinheit, nicht immer die Gebulb und Entschlossenheit aufs Papier mit seinen Erscheinungen zu geben. Abien.

heut Abend schwätzt meine Feber wie ein Specht. Avis au relieur.

Erst kommt das Tagebuch nach seinen Nummern 1 bis 6 sodann der Gesang, sodann die Beschreibung des Münstersthals (7) und wenn man will zulest das Avertiss. des Doctors. Grüßen Sie Ihre Mutter und die Kleine. Und wenn Sie in Rochberg noch sind die Schleusingen 1).

Grüßen Sie Räftner und die Kinder. G. 2)

8. (Eigenhandig.) Paperne Peterlingen (Mittwoch) 20. Oft. 79. Abends.

Nur wenig Worte daß ich nicht ganz aus dem Faden komme und Sie uns folgen können. Heut früh sind wir von Bern ab nachdem wir uns was möglich war umgessehen und auch einige interessante Leute kennen lernen. In Murten zu Mittage. In Avanche ein Fußboden Mosaique von der Kömerzeit gesehen, schlecht erhalten und geht tägslich mehr zu Grunde daß es Jammer ist. Mit schönem Mondschein hier angelangt, auch kann ich diesen Brief wieder mit Preis der Witterung ansangen. Bom Doctor in Langenau werd ich manches erzählen. Er geht für

<sup>1)</sup> S. oben S. 218 Anm. 2.

<sup>2)</sup> Am folgenben Tage fdrieb G. hier in Bern an Merd (Briefe an M. S. 188) eine gebrangte Uberficht ber bieberigen Reife, bie noch Manches von Sebenswürbigfeiten unb Befanntichaften erwähnt.

Alter sehr zusammen und war auch nicht guter Humor bes Tags, er hatte Honig gegessen ben er nicht verdauen kann, und seine Frau war abwesend, doch ist sein Ange das gegenwärtigste, das ich glaube gesehn zu haben. Blau, ossen, vorstehend, ohne Anstrengung beobachtend ze. Bom Grabmal der Pfarren zu hindelbank zu hören werden Sie Geduld haben müssen denn ich habe mancherlei davon, darüber und dabei vorzubringen. Es ist ein Text worüber sich ein lang Capitel lesen läßt. Ich wünschte gleich jest alles ausschreiben zu können, ich hab so viel davon gehört, und alles verbertucht, pour ainsi dire. Man spricht mit einem allezeit fertigen Enthusiasmus von solchen Dingen und niemand (benkt) sieht drauf was hat der Künstler gemacht, was hat er machen wollen 1).

Moudon (Donnerstag) ben 21sten. Wir machen kleine Tagreisen wie es neugierigen Reisenden ziemt. Den Morgen haben wir zugebracht wieder ein mosaisches Pflaster bei Chaire gegen ben Neustädter See zu besuchen. Es ist ziemlich erhalten geht aber auch nach und nach zu Grunde. Die Schweizer traktiren so etwas wie die Schweine. Der vorige Landvogt fand es erst vor 2 Jahren, der jestige

<sup>1)</sup> Dies von bem Bilbhauer J. A. Rahl gearbeitete Denkmal ber 1751 gestorbenen Frau bes Pfarrer Langhans, welches von Saller und Mieland befungen und burch ben hubichen Mechelichen Aupferstich sehr bekannt wurde, stellt bie geborstene Grabwant vor, die Mutter im Leichengewande, das Kind, mit dem sie ftarb, an der Seite, dringt in dem Spalt aufwarts — eine wesentlich unplastische Borstellung, die, mit aller Anmuth des Besondern, im Ganzen widersprechend wirken muß.

wird fich nicht brum fummern, besonders da es in einem benachbarten Amt liegt und er nur die Schlüffel bazu hat. Ich schrieb ihm ein anonym Billet, ihm zu berichten, baß bas Mäuerchen umher einzufallen ansinge und bat ihn es wieder berftellen zu laffen. Doch bilft auch bas nichts, wenn ers auch thut 2c. 2c. Es ftellt ben Orpheus bar in einem Rund, und in ben Felbern umber die Thiere, es ift mittelmäßige Arbeit. Dagegen bas gestrige trefflich muß gewesen sein aus einem einzigen Ropf zu schließen, ben wir von allem noch finden konnten, ber aber auch bald wird zerftort sein. Ganz berrlich aber war die Zeichnung von einem ben wir gestern faben, bas aber ichon lange aus Muthwillen von Bauern bei Rachtzeit ift ruinirt worden. Meine gang immer gleiche bergliche Freude und Liebe ju ber bilbenben Runft macht mir fo etwas noch viel auffallenber und unerträglicher.

Übrigens bin ich ruhig und recht wohl in meiner Seele. Sobald eine artige Abwechslung tausend mannigsfaltige Stücken auf meinem Psalter spielt bin ich versgnügt. Dem Derzog bekommts auch recht sehr, ich hoffe ihr sollt des Wie genießen.

Lansanne (Sonnabend) ben 23sten. Wenn es was zu schreiben giebt merk ich wohl wird nichts geschrieben, und von alten Fußboben die Sie nichts angehen unterhalt ich Sie weitläusig. Borgestern ben 22sten kamen wir gegen Mittag hier an, und sahen ben Genser See, ben Meister von allen Seen die wir bisher gesehen haben, wovon doch jeder sein eigenes hat. Lausanne liegt allersliehst ist aber ein leidig Rest. Lusthäuser sind umher von trefflichen Aussichten, auch Spapiergänge. Wir gingen Nachmittag spahieren und sahen uns satt. Abends ging ich zu Madame Branconi 1) sie kommt mir so schön und angenehm vor, daß ich mich etlichemale in ihrer Gegenwart stille fragte obs auch wahr sein möchte, daß sie so schön sei. Einen Geist! ein Leben! einen Offenmuth! daß man eben nicht weiß woran man ist.

Den 23sten früh den schönsten Morgen. Jeder Tag ist so schön, daß man glaubt, er sei schöner als der vorhergehende. Wir suhren nach Bevan, ich konnte mich der Thränen nicht enthalten wenn ich nach Reillerie hinübersah und dent de Chamant 2) und die ganzen Pläte vor mir hatte, die der ewig einsame Rousseau mit empsindenden Wesen bevölkerte. Der Genser See wird hier von den Balliser und Savoper Gebirgen eng eingesschlossen, die steil herabgehen, die Einsicht ins Wallis ist ahndungsvoll und die Schweizerseite mit Weinbergen sorgsfältig und fröhlich genütt.

Wir babeten im See, aßen zu Mittag, fuhren nach hause, pusten uns, fuhren zur herzogin von Curland, ftrichen uns balbe und mich führte der Geist wieder zur

<sup>1)</sup> Mutter bes Grafen Forftenburg, natürlichen Sohns bes herzoge von Braunichweig.

<sup>2)</sup> D. de Jaman?

M. Branconi. Eigentlich darf ich sagen, sie ließ mir durch Matthäi der bei ihrem Sohn ist gar artig sagen, wenn ich noch eine Stunde sie sehen könnte, würd es ihr recht sein. Ich blieb zum Essen. Am Ende ist von ihr zu sagen, was Ulpß ') von dem Felsen der Schla erzählt, "unverlett die Flügel streicht kein Bogel vorbei, auch die schnelle Taube nicht, die dem Jovi Ambrosia bringt, er muß sich für jedesmal andrer bedienen." Pour la colombe du jour elle a échappé belle doch mag er sich für das nächstemal andrer bedienen 2).

(Sonntag) 24. Oft. à la vallée de Joux. Der heutige Tag war wieder sehr glücklich. Wir ritten früh halb acht mit schönem Wetter aus, doch war ich schon seit gestern Abend in stillen Sorgen, der Wind hatte gewendet und kam von Genf, das hier Regen deutet; die Sonne stach, die Nebel zogen vom Jura nach den Savoper und Wallis-Bergen. Wir kamen nach 11 auf Rolle. Der See war unendlich schön, die Gegend die La coto

<sup>1)</sup> Douffee XII B. 59 f.

<sup>2)</sup> Aus Genf fcrieb G. an Lavater am 29. b. (hirzel Br. v. G. an Lav. E. 49): NB. in Laufanne hab ich bie gar liebliche Br. zweimal gefehn, und über fie ben Bruber vernachläßigt und ben Dubois vergeffen. Sie war so artig mir wenigftens glauben zu machen, bas ich ste intereffire und ihr mein Wefen gefalle, und bas glaubt man biefen Sirenen gerne. Mir ift herzlich lieb, baß ich nicht an Matthäis Play bin, benn es ift ein verfluchter Posten bas ganze Jahr par devoir wie Butter 'an ber Sonne zu stehen." Bgl. ben Br. vom 30. Oft. 80 (Das. E. 109. 145). hegner, Beitr. zur Kenntn. Lavat.

Gothe's Briefe an Fr. v. St.

beift ift fast vom See an bis boch an bie Berge binauf mit Reben bepflanzt, mit unzähligen Saufern befett und ift jest voll von Menschen, es geht mit ber Weinlese gu Ende. In Rolle nahm ich ein Niethpferd auf Mont au Merde Schwiegereltern ju reiten, bas ein halb Stundden aufwärts liegt. Dort blieb ich zu Tische, und fing ungefähr an vom Lac de Joux zu reben. Merd hatte uns diese Tour fehr empfohlen von Laufanne aus zu machen, die bebedten Berge hatten uns ben Gebanten verlöscht. Man pries die Gegend sehr und erzählte, bag eigentlich ber beste Weg von Rolle binaufgebe, eine Chaussee bis zu oberft bes Berges und bag wir zu Racht besonbers bei Mondschein oben sein könnten. 3ch schrieb bem Bergog ein Billet, und tam mit Merdens Schwager ber biese Reviere als Oberforstmeister unter sich hat und alles wohl tennt, ben Berzog und Webeln abzuholen.

Wir machten uns mit den Pferden erstlich Mont hinan 1) und hatten steigend die herrlichste Aussicht auf den Genfer See, die Savoper und Wallis-Gebirge hinter uns, konnten Laufanne erkennen und durch einen leichten Nebel auch die Gegend von Genf. Grad über sahen wir den Montblanc der über alle Gebirge des Faucigny hervorsieht. Die Sonne ging klar unter, es war ein so großer Anblick, daß ein menschlich Auge nicht hinreicht

<sup>1)</sup> Das nun Folgende bis jum Ende biefes Tagberichts ift mit geringen Anderungen gebruckt als zweiter Abfat im zweiten ber Briefe aus ber Schweiz, zweite Abtheilung.

ihn zu sehen. Der fast volle Mond tam berauf, und wir höher durch Tannenwälder stiegen immer den Jura hinan und sahen ben See im Duft und ben Wiederschein bes Monds brinne. Es wurde immer heller. Der Weg ift eine begneme Chauffee nur angelegt um bas Bolg aus den Gebirgen bequemer ins Land zu bringen. Wir waren wohl brei Stunden gestiegen, als es hinterwarts facte wieder hinabzugeben anfing und in einer Stunde Beit waren wir wieder im Thal de Joux das also boch auf bem Berge liegt, einen schönen See hat und wo in gerftreuten Baufern bei zweitaufend Seelen wohnen. Davon haben wir alle nichts gesehen, benn ber Nebel lag im Thal wie wir herunter tamen. Der Mondschein boch brauf, wir saben einen Mondbogen im Nebel gang geformt. Breiter als ber Regenbogen aber niedrig weil der Mond boch ftand. Run find wir in einem recht guten Wirthshaus, wo die Menschen aussehen wie im flachen Land, wir haben fogar bubichgeputte Mifels jum Besuch angetroffen. Um halb 10 Abends.

A la vallée de Joux (Montag) ben 25sten Abends 9. Wir haben heute einen delizieusen Tag geshabt, die Tour vom Thal zu machen, auf die Dent de Vaulion zu steigen und uns von da in aller Welt umzussehen. Leider will mirs nicht aus der Feder eine Beschreisbung zu machen so sehr es verdiente. Gute Nacht. Mündslich ein mehres.

Ich habe es doch noch über mich vermocht geschwind eine leichte Stizze vom heutigen Tag auf ein ander Papier zu wersen, was ich aber Philippen wenn wir nach Genf kommen, abdiktiren muß. Rur einen Brief von dem Ende Sept. habe ich von Ihnen. In einem ganzen Monat nichts von Ihnen gehört. Wenn ich in Genf nichts sinde, wer weiß wann dann.

(Dinstag) ben 26. Oftbr. Rion Abends achte. Bom Kamin wo ich ben Glanz bes Monds über ben ganzen See gar herrlich sehen kann. Auch diesen Tag hat uns bas Glüd wie verdorbene Kinder behandelt, alle unsere Bünsche erfüllt, und auch unsere Nachläßigkeiten zum Besten gesehrt. Ich will geschwind das mögliche zum gestrigen zusammenkripeln. Freilich wenn man den ganzen Tag genossen hat fällt Abends die Wiederholung schwer. Abieu! Ich verlasse Sie um Sie auf einem anderen Blatt wieder zu suchen.

Gegen neun. Auch so viel Geduld hab ich gefunsten, um die äußersten Linien wenigstens unserer Schidssale zu ziehen. Mit dem gestrigen will ich sobald wir nach Genf morgen kommen auch dies diktiren. Die Nacht ist klar, ruhig, der See still, und der breite Wiederschein des Monds drinn unendlich schön.

Rion (Mittwoch) ben 27sten Morgens gegen achte. Rach Sechsen war heut ber See und himmel

gar lieblich in vielen wechselnden Farben ber aufsteigenden Sonne, sie selbst blieb hinter Wolfen der Berge gegen- über und nun liegt die ganze Gegend unter Nebel. Wir sind nun unter eben dem Borhang wieder eingewickelt auf den wir gestern aus stolzer Klarheit hinuntersahen. Der Herzog pflegt der Ruhe noch, in wenig Stunden sind wir in Genf.

$$(9 - 11.)$$

(Bon Philipps Sand.) Gen'f (Donnerstag) ben 28. Ottober 1779.

Wir haben biese Tage her einen sehr glücklichen Seitensweg auf die höchsten Gipfel des Jura gewagt, davon ich eine eilige Beschreibung zusammen diktiren will.

Die große Bergkette u. f. w. 1).

(Eigenhandig.) Genf (Freitag) ben 29. Oktober. Borsgestern sind wir endlich hier angekommen und werden abswarten wo es mit bem Regen hin will, ber sich seit heute Nacht eingelegt hat.

1) Run folgt ber zweite ber Briefe aus ber Schweiz (zweite Abth.) namlich sein erster Absas, ber zweite als Umarbeitung bes obigen Berichts vom
24. Oktober, und die ganze Kassische Beschreibung der Wanderung durch die Ballse de Jour, so wie sie gebruckt ift, bis hin zum Abergang: "hier und da auf der ganzen Reise." Abweichungen sind sehr selten und ganz unbedeutend; z. B. ist die Bemerkung über die Unrichtigkeit aller Karten vom Jura erst bei der Redatzion hinzugefügt; und im Bericht vom 26. Okt., wo die Dole erstiegen ward, sautet die Bemerkung: "unsere Pferde zogen auf der Straße voraus nach St. Gergue", in der Handschrift: "und Bedol ging mit den Pserden auf der Straße voraus nach St. Gergue". Sonst aber die ganze ebeleinsache und großartig kare Schilberung ward schon so, wie sie nachber veröffentlicht eine Zierde unserer Literatur bildete, in Genf an den zwei nachsen Rasitagen diktirt für die Kreundin!

Avieu Liebe. Ich hoffe Sie werden sich an Philipps Petitschrift erbauen ). Dier hab ich noch keinen Brief von Ihnen gefunden, vielleicht ist er sehr nahe, doch werd ich ihn späte erhalten, benn in die Gegenden wo wir hinsgehen folgt kein Bote: Abieu auf eine Weile. G.

(Eigenhandig.) (Dinstag) ben 2. Nov. Genf. Auch hier sind wir länger geblieben als wir bachten, und müssen boch noch leiber interessante Personen und Sachen unge-kannt und ungesehen zurücklassen. Die Stadt selbst macht mir einen satalen Eindruck. Die Gegend ist mit Land-häusern besäet, und offen freundlich und lebendig. Der Berzog hat sich von einem Juel 2) malen lassen. Wir haben Bonnet 3), Diodati, Mr. de Chateauvieur 4), hubern 5) gesehen und sahren noch heute zu Saussüren 6). Waren

- 1) Birklich ift bas Genfer Diktat gar beutlich und hubsch in so zierklicher Kleinschrift Philipps aufgesetzt, baß ber ausgiebige, wahrhaft erbauliche Inhalt wenig über 5 Oktavseiten einnimmt.
- 2) Jens Juel, geb. auf Junen, weilte bamals, nachbem er als Preisträger ber Kopenhager Afabemie in Italien gewesen, und ehe er zu Kopenhagen Professor, bann Direttor ber Atabemte wurde, eine Zeit lang in Genf, wo er sich bereits Ruhm vornehmlich mit Bildniffen erwarb.
- 8) Der befannte Naturforider und materialiftifde Bibcholog, ber, 'bamals auf fein Gut am See gurudgegogen, eben feine gefammelten Berte herauszugeben anfing.
  - 4) Agronomen.
- 5) g. huber, ber, in heffen erzogen, Jurift und eine Zeitlang Abjutant bes Landgrafen, dann in Genf als Runftliebhaber lebte und befonders durch manichfache Blibniffe feines Freundes Boltaire und feine Gemalbe aus Birgils Aeneis berühmt wurde. (Bgl. des Gerzogs Briefe an Knebel 2. 3. [v. Knebels lit. Nachlaß I S. 115 f. 121.)
- 6) horace Beneb. be Sauffure, Sobn bes Agronomen Ricol. b. S., feit 1762 Brofeffor ber Bhit. in Genf, nachmals (feit 1795) Brof. ber Naturwiffen-

in Ferney. Mab. van ber Borch, eine Befanntichaft aus Pyrmont hat sich nach Ihnen erkundigt. Run haben wir einen wichtigen Weg vor uns, wo wir bas Geleit bes Gludes nötiger haben als jemals. Morgen folls nach ben Savover Eisgebirgen und von ba burch ins Wallis. Wenn es bort ichon fo ausfabe; wie man es bier malt. fo mars ein Stieg in bie Bolle, man fennt aber fcon Die Poefie der Leute auf ben Sophas und in ben Rabriolets. Etwas zu leiben find wir bereit, und wenn es moglich ist im Dezember auf ben Broden zu tommen, so mussen auch Anfangs November uns biefe Pforten ber Schredniffe auch noch burchlaffen. Ich hoffe Schritt vor Schritt Ihnen erzählen zu können, wohin wir geben und was wir seben. Beschrieben ifts awar schon besser, boch unser Schickfal nicht. Avieu Liebste. Bor 14 Tagen fann ich nichts an Sie auf die Poft geben, also hören Sie vor 4 Wochen von heute an nichts von mir. Abieu und grußen Sie Steinen und Alles. Ich bente Sie find in ber Stadt.

Mich hat Genf ganz in mich hineingestimmt, um Mes bliebe ich nicht noch 8 Tage in dem Loche.

Daß man bei den Franzosen auch von meinem Werther bezaubert ist, hätt ich mir nicht vermuthet. Man macht mir viel Complimente und ich versichere dagegen, daß es

schaft an den écoles centrales von Frankreich, war bereits als Physiter (auch Erfinder physital. Instrumente) und Naturforscher überhaupt ausgezeichnet. Auch war schon damals sein Bohage dans les Alpes (1779—96, 4 Bbe. 4°.) begonnen. Bergl. Br. an-Merck S. 268. mir unerwartet ift, man fragt mich, ob ich nicht mehr bergleichen schriebe, und ich sage: Gott möge mich behüten, daß ich nicht je wieder in den Fall komme, einen zu schreiben und schreiben zu können. Indeß giebt mir dieses Echo aus der Ferne doch einiges Interesse mehr an meinen Sachen, vielleicht bin ich künftig sleißiger und verpasse nicht wie bisher die guten Stunden. Abe.

(Auf bemf. Blatt von Bh. Sanb.) Abenbs gegen 10.

Auch habe ich mich beute bei schönem Wetter in ber Rhone gebabet, wozu man ein gar artig Bäuschen hat, ba bas grune Waffer unten burchfließt. Und weil es benn überall Frau Basen giebt, die vom Mussiggange mit bem Rechte belieben find, fich um Unbrer Leute Sachen au bekummern, so wollte man bier ben Bergog von ber Reise in die Savopischen Eisgebirge, die er fich selbst imaginirt bat, und von ber er fich viel Bergnugen verfpricht, mit ben ernfthafteften Protestationen abhalten. Dan wollte eine Staats = und Gewiffens-Sache baraus machen, daß wir glaubten am beften zu thun, wenn wir uns erft bes Rath's eines erfahrenen Mannes versicherten, wir tompromittirten baber auf ben Professor be Sauffure und nahmen uns vor nichts zu thun ober zu laffen, als was biefer zu ober abrathen wurde. Es fuhr niemand von ber Gegenparthei mit zu ihm hinaus und auf ein simples Erpofé entschied er zu unserm großen Bergnugen, daß wir ohne die geringste Fahr noch Sorge ben Weg in bieser fo gut als in einer früheren Jahreszeit machen fonnten.

Er zeigte uns an was in den kurzen Tagen zu sehen würde möglich sein, wie wir gehen und was für Borsorge wir gebrauchen sollten. Er spricht nicht anders von diesem Gange als wie wir einem Fremden vom Buffartischen Schloß oder vom Etterischen Steinbruch erzählen würden. Und das sind dünkt mich die Leute die man fragen muß wenn man in der Welt fortkommen will.

(Eigenhandig.). Sehr ungern nehm ich Abschieb. Abieu.

(12.)

(Bon 99, Sand.) Hier und ba auf ber ganzen Reise u. f. w. 1).

(Gigenhanbig.)

(Sonnabenb) ben 13. Dov. 79.

Auf bem Gotthard bei ben Rapuzinern. Glüds lich durch eine Rette merkwürdiger Gegenden find wir hier angekommen, was ich seit Genf aufgezeichnet, will

1) Es folgt bas zweite Diftat aus Göthe's unmittelbaren Aufzeichnungen, welches den Entschluß zur Wanderung in Savoben, und die Berichte aus Cluse (3. November), Salenche (4. Nov.), Chamouni (4.—6. Nov.) und Martinach im Wallis (6. Nov. Abends) darlegte. Es ließ auch dieses der nachmals gedruckten Redatzion nur ganz wenige und leise Striche der Berbeutlichung oder Bereinsachung übrig. (Natürlich wird, flatt des "Fasser" im Sebruckten, in der Janbschrift der Herzog, und als Kührer der Pferde Webel genannt. Sonft Keht Eneis immer Geskulksein.) Die Beschreibungen find wörtlich diesestelben. Daß sie unter und nach so anstrengeneben und spannenden Touren gleich mit dieser Sinnenstärfe und Seelenreinheit gemacht werden konnten, läst uns wunderbar durch all die großen und lautern Bilber das gewaltige Auge des Mannes entgegenleuchten. Dittirt aber wurden sie erst in Luzern, abgeschiet erst von Zürlch aus (s. den zweitsolgenden Brief).

ich Pkilippen, sobald ich ihn wieder treffe, biftiren. hier ift ber Bergog mit mir allein und bem Jager. Auf bem Givfel unfrer Reise. Bis Genf ginge von Ihnen weg bisher find wir in ber Quere ziemlich gleichweit weggeblieben und von morgen an geht jeder Schritt wieder zurud. Bum zweitenmal bin ich nun in biefer Stube auf biefer Bobe, ich fage nicht mit was für Gebanten. Auch jest reizt mich Italien nicht 1). Dag bem Bergog Diese Reise nichts nüten wurde jeto, daß es nicht gut ware, langer vom Sause zu bleiben, daß ich Guch wieder feben werde, alles wendet mein Auge zum zweitenmal vom gelobten Lande ab, ohne bas ju feben ich hoffentlich nicht fterben werbe, und führt meinen Beift wieber nach meinem armen Dache, wo ich vergnügter als jemals Euch an meinem Ramine baben und einen guten Braten auftischen werde. Dabei sollen die Erzählungen die Abende furz machen, von braven Unternehmungen, Entschluffen, Freuden und Beschwerben.

In Kurzem nur! Bon Genf haben wir die Savoyer Eisgebirge durchstrichen, sind von da ins Wallis gefallen, haben dieses die ganze Länge hinauf durchzogen und endslich über die Furka auf den Gotthart gekommen. Es ist diese Linie auf dem Papier geschwind mit dem Finger gefahren, der Reichthum von Gegenständen aber undesschreiblich, und das Glück in dieser Jahrszeit seinen Plan rein durchzusühren über allen Preis. Dier oben ist alles

<sup>1)</sup> S. "Aus meinem Leben" Theil IV Buch 19.

Schnee. Seit gestern früh 11 Uhr haben wir keinen Baum gesehen. Es ist grimmig kalt, himmel und Wolken rein, wie Saphir und Arpstall. Der Neumond ist untersgangen mit seltsamem Lichte auf dem Schnee. Wir standen im Hause beim Ofen. Morgen steht uns nun der herrliche Weg den Gotthart hinab noch vor. Doch sind wir schon durch so vieles Große durchgegangen, daß wir wie Leviathan sind, die den Strom krinken und sein nicht achten ). Mehr oder weniger versteht sich. Gute Nacht. Diesen Brief gebe ich auf die nächste Post die ich tresse. Benn Sie ihn erhalten bin ich schon viel näher. Abieu Bestes.

Meine Bielgeliebte, fehr vergnügt und wohl sind wir schon vor einigen Tagen hier in Zürich angekommen. Bom Gotthard suhren wir über den Luzerner See nach Schwyz und Luzern, von da ritten wir hieher. Was ich auf unstrer Savoper Tour theils mit Tinte theils mit Bleistift gekripelt, habe ich Ph. in Luzern diktirt und es liegt hier bei 2). Nun steht noch die Reise durchs Wallis auf den Gotthard und von da hieher zurück wozu ich auch Zettelchen habe.

Ihren Brief vom 12. Novbr. aus Rochberg hab ich, nun werben Sie wohl in ber Stadt sein, bereiten Sie

<sup>1)</sup> Buch Siob Cap. 40 B. 18.

<sup>2)</sup> S. oben G. 273 Anm. 1.

uns bort einen freundlichen Empfang von allen guten Geiftern, benn meine Seele febnt fich ftart gurud.

Die Bekanntschaft von Lavatern ist für den herzog und mich, was ich gehofft habe, Siegel und oberste Spite der ganzen Reise, und eine Weibe an himmelsbort, wo- von man lange gute Folgen spüren wird. Die Trefflich- keit dieses Menschen spricht kein Nund aus, wenn durch Wwesenheit sich die Idee von ihm verschwächt hat, wird man auss neue von seinem Wesen überrascht. Er ist der beste, größte, weiseste, innigste aller sterblichen und unsterblichen Menschen die ich kenne. Abieu Beste. Die Post eilt und ich war gestern faul.

Ich hab nicht einmal die Reise = Nachricht burchsehen können, es sind wohl Schreibfehler brinn.

## Bürich (Dinstag) ben 30. November.

Ihre ersten Weimarer Worte erhalte ich hier, und streue mich, Sie wieder meine Nachbarin zu wissen, und daß Ihnen der Schreibtisch Vergnügen macht. Glauben Sie mir, ich halte ihn auch für tostbar, und muß, denn seit Anfang dieses Jahrs hab ich mich beschäftigt ihn zussammenzutreiben, alles selbst ausgesucht, aufgesucht, davon viele Anekdeten zu erzählen wären, din ost vergnügt von Ihnen weg zum Tischler gegangen, weil etwas im Werk war, das Sie freuen sollte, das nicht auf der Resse tauft, das von seinem ersten Entwurf meine Sorge, meine

Puppe, meine Unterhaltung war. Wenn Freunbschaft sich bezahlen läßt, so ist dunkt mich das die einzige von Gott und Menschen geliebte Art. Also, meine Beste, verzeihen Sie mir diese Rodomontade! Ich werde verleitet, Sie auf den eigentlichen Preis des Dings zu weisen, da Sie nur einen Augenblid an einen andern benken konnten.

Wir find in und mit Lavatern glücklich, es ift uns allen eine Rur, um einen Menschen zu fein, ber in ber Bauslichkeit ber Liebe lebt und ftrebt, ber an bem mas er wirft Genug im Wirfen hat, und feine Freunde mit unglaublicher Aufmertfamteit trägt, nährt, leitet und erfreut. Wie gern mochte ich ein Bierteljahr neben ihm zubringen freilich nicht mußig, wie jest. Etwas zu arbeiten baben und Abends wieder zusammenlaufen. Wahrheit ist einem doch immer neu, und wenn man wieber einmal fo einen gang mabren Menschen fiebt, meint man, man tame erft auf bie Welt. Aber auch ifte im Moralischen, wie mit einer Brunnentur; alle Ubel im Menschen tiefe und flache tommen in Bewegung und bas gange Eingeweibe arbeitet burcheinanber. Erft bier geht mir recht flar auf, in was für einem sittlichen Tob.wir gewöhnlich zusammen leben, und woher bas Eintrodnen und Einfrieren eines Bergens tommt, bas in fich nie burr und nie falt ift. Gebe Gott daß unter mehr großen Bortheilen auch biefer uns nach Sause begleite, bag wir unsere Seelen offen behalten, und wir bie guten Seelen auch zu öffnen vermögen. Rönnt ich Euch malen, wie leer

bie Welt ift, man wurde sich an einander klammern und nicht von einander lassen. Indeß bin ich auch schon wieder bereit, daß uns der Sirveto von Unzufriedenheit, Widerwillen, Undank, Lässigkeit und Prätension entgegendampfe.

Abieu meine Beste. Roch habe ich mein unleserliches Tagebuch an Sie von Martinach bis hieher nicht aboittiren können. Wills Gott heut Abend oder morgen. Abieu. Grüßen Sie Alles.

Übermorgen gehen wir von hier ab, und haben noch ben Roftniger See und den Rheinfall vor uns.

#### (Denfelben Tag. An herrn v. Stein.)

Sie sind recht brav, lieber Stein, daß Sie fortsahren uns Nachrichten von dem possierlichen Justand unsers gesliebten Weimars zu geben. Lassen Sie sich die Zeit nicht lang werden bis wir wiederkommen und schreiben Sie mir immer etwas nach Frankfurt, wohin wir balde abgehen. Wir sind schon eine Weile in Zürich und haben ein gutes Leben mit Lavatern, sehen alle Rabinets, Zeichnungen und Kupfer, Menschen und Thiere. Wohnen in einem allerschönsten Wirthshause, das an der Brücke steht, die die Stadt zusammenhängt, eine liebliche Aussicht auf den Vluß, See und Gebirge u., trefflich zu essen, gute Betten und also Alles, was sonst in bezauberten Schlössern um Ritter zu erquicken herbeigewinkt wird. Nun haben wir noch den Kostniper See und den Rheinfall vor uns, woshin uns auch das gute Glück begleiten wird. Paben Sie

vie Güte innliegende Zettelchens zu bestellen, und auf Philipps beiliegende Bitte ein paar Schlüssel an Gözzen aus meiner hintersten oder resp. vordersten Stube zu-geben. Adieu. Leben Sie recht wohl und vergnügt und grüßen Sie alle schöne Damen. G.

Bitten Sie doch Ihre Frau, daß Sie der Herzogin meine Reise=Diarien gelegentlich vorliest.

#### Schaffhaufen (Dinetag) ben 7. Dec.

Mit Allem, meine Beste, bleibe ich jurud, meine Reisebeschreibung ftodt von Wallis aus und boch fann ich bie Schweiz nicht verlaffen ohne Ihnen zu fagen, bag wir auch hier ichon Glud gehabt und ben Rheinfall gestern im hoben Sonnenschein gesehen haben. Lavater auch bat uns hier überrascht, sich von hause losgemacht und ift gestern hierhergekommen. Wir haben beut jusammen ben Rheinfall wieder, doch bei trübem Wetter gesehen und immer glaubt man er war ftarfer als gestern. Wir haben einen ftarten Dialog übers Erhabene geführt, ben ich auch aufzuschreiben schuldig bleiben werde 1). Es ift mit Lavater, wie mit bem Rheinfall, man glaubt auch man habe ihn nie so gesehen, wenn man ihn wiedersieht, er ift die Bluthe ber Menschheit, bas Befte vom Beften. Abieu. Morgen geben wir von hier auf Stuttgart. Der Raum schwindet zwischen uns und es wird ein Augenblick fein, ba wir une wiederfeben. **3**.

<sup>1)</sup> Bgl, ben Bergog an Anebel (v. Anebels lit. Rachlag I G. 117).

Carleruh (Montag) ben 20. Dezember.

Weil uns die Briefe nicht mehr in die Schweiz folgen durften, ist ein groß Paquet in Frankfurt liegen blieben und hier erhalte ich also vier Ihrer Briefe auf einmal. Sie sind recht lieb und gut, daß Sie fortsahren mir zu schreiben. Ich habe vergebens etlichemale angesetzt meine Reisebeschreibung ins Reine zu bringen, jeder Tag war wieder so ganz besetzt, daß ich leider zurückbleiben muß.

Hier freut mich die kleine St.. am meisten. Doch ift die arme Seele auch schon ftiller und in sich gebracht, es geht ihr insofern wohl und sie weiß sich ziemlich zu schicken.

In Stuttgart haben wir den Feierlichkeiten des Jahrstags der Militär-Mademie beigewohnt, der Berzog war äußerst galant gegen den unfrigen, und ohne das Incognito zu brechen, hat er ihm die möglichste Ausmerksamkeit bezeigt.

Uns andre hat er auch sehr artig behandelt, und in allem Betracht war dieser achttägige Aufenthalt sehr mert würdig und instruktiv für uns.

Nun gehts über Mannheim auf Frankfurt. Bon ba sollen Sie weiter hören. hier sindet man den Derzog wohl aussehend, doch hat sich bisher noch keine herzlichteit zwischen den hohen Derzen spüren lassen. Es muß sich heute geben oder nie, denn morgen früh verreisen wir. Abieu Beste, grüßen Sie Steinen. Danken Sie der Derzogin für ihre Antwort, der Waldnern für das Zettelden u. s. w. Die Grasassen werden wohl gewachsen sein und das durchlauchtige Grasasschen auch. hier sind die

Kinder schön und allerliebst, der Markgraf gefällig und unterhaltend, die Markgräsin gefällig und gesprächig, der Erbprinz in seine Augbrauen retranchirt, aber gutwillig, die Erbprinzes sehr passiv am Gängelbande der Frau Schwiegermama. Der zweite Prinz artig und möchte gern, der jüngste ganz ins Fleisch gebacken. So viel von der unterthänigsten Sensation des ersten Tages. Nochmals Abieu.

#### (Auf bemfelben Blatt.)

Mannheim Mittwoch den 22. Dez. Bon Carlsruh sind wir gestern früh ab, die Langeweile hat sich von Stund zu Stund verstärkt. Bon der armen Abertine habe ich sehr zärtlichen Abschied genommen; so ein Bürmschen ist doch recht übel dran. Abieu Gold. Gott im himmel was ist Weimar für ein Paradies!

## 1 7 8 0.

Darmftabt ben 1. Januar 1780.

Seitbem wir uns an ben Sofen herumtreiben und in ber sogenannten großen Welt bin und herfahren, ift fein Segen in ber Korrespondenz. Das icone Sahr baben wir in Dieburg mit fleinen Spielen angefangen, wo Diebens, ber Statthalter, seine Schwägerin, Graf Reffelrobe zusammen waren. Beut sind wir wieder hier, morgen in homburg, Dienstag wieder hier, wo die Erbpringeg das Melobrama geben wird. Seit einigen Tagen hat eine berrliche Ralte Dimmel und Erbe aufgeklart. Der Bergog ift munter und erkennt sich nach und nach im alten Elemente wieder, beträgt fich vortrefflich, und macht toftliche Unmerfungen. Bon mir tann ich bas nicht rühmen, ich ftebe von der ganzen Nation ein für allemal ab, und alle Gemeinschaft die man erzwingen will macht mas halbes, inbeg führ ich mich so leidlich auf, als möglich. hier gefällt mir die Prinzeg Charlotte (ber verwünschte Name

verfolgt mich überall) boch hab ich auch nichts mit ihr zu schaffen, aber ich seh sie gerne an, und dazu sind ja die Prinzessinnen. Wenn Sie jest von dieser Welt wären, könnt ich mit einer schönen Anzahl Schilberungen auf-warten col amore dell odio gezeichnet. Es ist unglaub-lich was der Umgang mit Menschen, die nicht unser sind, den armen Reisenden abzehrt, ich spüre jest manchmal kaum daß ich in der Schweiz war. Abien und glückliches Neues Jahr, ich muß aufhören, meine Feder ist zu elend und in einem Schloß ist, wie Sie wissen, nichts zu haben.

homburg ben 3. Januar.

So ziehen wir an den höfen herum, frieren und langeweilen, essen schlecht und trinken noch schlechter. Dier
jammern einen die Leute. Sie fühlen wie es bei ihnen
aussieht und ein Fremder macht ihnen bang. Sie sind
schlecht eingerichtet und haben meist Schöpse und Lumpen
um sich. Ins Feld kann man nicht und unterm Dach ist
wenig Luft. Ihren Brief vom 27. Dez. erhielt ich gestern.
Schreiben Sie mir nun ich bitte nach Eisenach, bei Streibern
abzugeben. Wir sind übrigens sehr wohl, die Bewegung,
die frische Luft ihun das ihrige, und die Sorglosigkeit
ist eine nährende Lugend.

Dab ich Ihnen schon geschrieben, daß ich unterwegs eine Operette gemacht habe? Die Scene ist in der Schweiz es sind aber und bleiben Leute aus meiner Fabrik. Raiser soll sie componiren und wenn ers trifft wird sichs gut spielen lassen, es ist eingerichtet, daß es sich in der

Ferne bei Licht gut ausnimmt 1). Den sogenannten Weltleuten suche ich nun abzupassen, worin es ihnen denn eigentlich sitzt. Was sie guten Ton heißen? Worum sich ihre Ideen drehen und was sie wollen und wa ihr Kreischen sich zuschließt? Wenn ich sie einmal in der Tasche habe werde ich auch dieses als Drama verkehren. Interessante personae dramatis wären:

Ein Erbpring.

Ein abgebanfter Minifter.

Eine Dofbame.

Ein apanagirter Pring.

Eine zu verheirathende Pringeg.

Eine reiche und ichone Dame.

Eine bitto häßlich und arm.

Ein Dofcavalier, ber nie etwas anders als feine Befoldung gehabt hat.

Ein Cavalier auf seinen Gütern, ber als Freund vom Daus bei hofe traftirt wird.

Ein Aventürier in frangösischen Diensten, eigenlicher in frangösischer Uniform.

Ein Charge d'affaires burgerlich.

Ein Musitus, Virtuoso, Componist, beiher Poete.

<sup>1)</sup> Dies Singfpiel Berh und Bately hatte G. bereits am 29. Dezember von Frankfurt aus an Raifer (feinen Jugenbfreund) nach Burich geschicht; und in zweiter Abschrift fanbte ec's ihm von Weimar am 30. Januar mit Bemertungen über ten Siun, in bem er bas Ganze und Einzelne aufgefaßt und tomponirt wunschte. (Riemer II, 111.)

Ein alter Bedienter, ber mehr zu fagen hat als bie meiften.

Ein Leibmeditus.

Einige Jäger, Lumpen, Rammerbiener u. ze.

Diese Nachricht bitte als ein Geheimniß zu bewahren, benn ob es gleich nicht viel gesagt ift, so könnte mir boch ein andrer den Braten vorm Maul wegnehmen. Abieu Beste.

In Eisenach sinde ich was von Ihnen. Bald wird es von uns nicht mehr heißen, sie kommen, sondern sie sind da. (G.)

Antunft in Beimar am 13. Janner 1).

#### (Dit Bleiftift.)

Ich schicke Ihnen, was ich von alten Aripeleien von Frankfurt mitgebracht. Ein Aupfer nach Rafael, und einen Epheu, ber in den Zeitungen steht 2), und bitte mich zu Gast.

Ich schicke Ihnen noch ein Frühstück. Danke l. Engel für Fripen. Ich habe viel zu kramen. G.

<sup>1)</sup> S. Wieland in ben Br. an Merd S. 208.

<sup>2)</sup> Gingewidelt.

(Mittwoch) ben 19. Januar.

Die Ungeschicklichkeit bes Gluds 1) ju ersepen 2).

(Auf fleinem Blattchen mit Drudranb.)

In Ermanglung bes Wassers bas tanzt und ber Apsel die singen s) oder was sonst den Damen Bergnügen machen könnte, schicke ich einige Blumen außer der Jahrszeit, und wünsche oft den Pakat, und immer ihn zu salwiren oder was soust das Spiel wünschenswerthes mit sich bringt.

Ich danke l. Engel für die Borforge. hier haußen bin ich so weit ganz gut, hab' auch alles beisammen. Der Kopf ist mir uur gar zu sehr eingenommen, ich darf nicht einmal Bilder sehen. Wenn Sie etwa mit einigen guten Freunden gegen Abend zu mir kommen wollten, die Stunben werden mir immer am sauersten. Abe.

(Mittwoch) ben 2. Februar.

Sehen Sie das Portrait des Menschen, der wenn er bei uns wäre, verlangen würde, daß sie ihn lieber haben sollten als mich 1). Die Witterung von Frühlingsluft

6. a. Lav. G. 68): "Das getuschte Portrait von Dir, bas in ber Offenbarung

<sup>1)</sup> Beim Ausspielen von Rleinigfeiten in ber Gefellicaft.

<sup>2)</sup> Am 21. fpeiste G. noch bei hof, hatte fich jeboth feit Bochen (fcon in Frankfurt) unwohl gefühlt und ward nun von einem katarrhalifden Buftanb ergriffen. (Riemer II G. 108.)

<sup>8)</sup> In Goggi's "Grunem Bogelchen":

<sup>4)</sup> Lavater. Am 7. Febr. biefes Jahrs fcreibt G. an ihn (hirzel, Br.

hat mich heut früh recht lebendig gemacht, ich bin im Garten herumgesprungen i), meine Bäume besehn, habe mich der Zeiten erinnert, da ich sie pflanzte, und wie nun die gewünschten und gehofften Zeiten da sind wo sie gedeihen, gefühlt. Gebe uns der himmel den Genuß das von und stäube allen Altens und hofstaub um uns weg. Abieu, Adieu Liebste. Ich möchte gern heut nicht mit Ihnen essen, es wird aber doch wohl nicht anders werden.

**B**.

Ich schide meine neu angekommenen Zeichnungen 2), daß etwas von mir zu Ihnen gehe und bei Ihnen bleibe bis ich komme. Ich laufe spazieren, Sie sehen es ist das schönste erste Wetter. G.

lag, hab ich sogleich als wenn Dus vor mich hineingelegt hattest angenommen — " am 3. November bann (Das. S. 114): "Dant für die Worte über bie Silhouette (die er im Ottober an Lav., um sie physiognomisch auszulegen, geschickt hatte). Es ist eine eble Seele und liebt Olch wie man lieben kann. Schief mir voch Dein Bilb für sie, ich hab' ihr meins geborgt". — Hiernach gehört obiges Billet in's Jahr 1780, obgleich G. 1779 beigeschrieben hat, wie in bem folgenden vom sten diese Wonats, aus dessen Nachschift bestimmt bas Jahr 1780 hervorgeht. Ronnte ihm voch in den ersten Monaten des neuen Jahrs das alte gar leicht in die Feder schleichen, zumal er eben bei den frischen Eindrücken und der Aufzeichnungen der im letzten gemachten Reise verweilte.

- 1) Dies tann auffallen, ba G. am fünften Tage barauf fchrieb (a. a. D. S. 69): "Ich habe 14 Tage eine Art Ratarrhfieber gehabt und muß noch jeto mit meiner Arbeit gang fachte zugehen." Indefin scheint die Krantheit ihn nicht barniebergelegt, nur gab wieberkehrend geftort zu haben.
- 2) Auf ber Rudreise von ber Schweiz hatte er fich ,,eine schöne Sammlung von geistigen Sandriffen, befonbers in Lanbichaften", jusammengebracht. (G. Br. an Lav. S. 73. Bgl. auch Briefe an Merc S. 288.)

Sie wären gar allerliebst, wenn Sie bei noch hoher Sonne eine Spapierfahrt machten und mich im Borbeisschren mitnähmen. Sind Sie aber verhindert so bitten Sie Steinen mir balbe einen Wagen zu schiden, ber herzog hats erlaubt.

(Sonntag) ben, 6. Februar.

Wie geht's Ihnen heute und was fangen Sie an. Gestern Abend hätt ich Sie gerne besucht, ich mußte aber hin wo die Kutsche hinwollte. Es ist mir gar leidlich. Gestern trieb ichs schon wieder ein Bischen zu arg, hörte das Alexandersest und schwatzte zu viel bei der Herzogin und erzählte, daß mirs gegen Abend nicht ganz recht war. Gehen Sie heut nach Hof?

Schicken Sie mir doch die Beschreibung vom Münstersthal, Lac de Jour und Savopen. Ich schreibe am Wallis 1).

Schiden Sie mir doch die Bücher, Ser(enissimi) Ansticipation u. s. w. und sagen mir wie Sie sich befinden. G.

<sup>1)</sup> Bgl. ben Brief vom 7. Dezember vorigen Sahrs S. 279. Es erhellt aus biefer Abfordrung ber Briefe Behufs ber Redatzion, die G. während ber Unböhlichteit Anfang 1789 machte, daß bas handforiftliche Datum 1779 irrig.

(Mittwoch) ben 9. Februar.

Guten Morgen, meine Beste. haben Sie sich wohl erlustigt, haben Sie ein angenehmes Tarot gespielt und bei irgend einem Thiere mein gedacht. G.

Noch einen guten Morgen und Abe! Gestern Racht war's herrlich um's dampfende Wasser im Mondschein. Deute noch herrlicher, nur unendlich falt. Denken Sie mein. Abdio Bestes 1).

Wollen Sie heute Mittag mit den Kleinen und Kestnern eine Schnepfe bei mir verzehren, lassen Sie sich vom Wind nicht abhalten. G.

Ich habe das Essen zeitig bestellt.

(Dinetag) ben 29. Februar.

Der Sturm hat mich die Nacht nicht schlafen laffen, bas Treiben der Wolken ist aber jest gar schön. Die Zeichnung steht oben beim Derzog, ich bin nicht weit mit der meinigen gekommen. Wenn Sie zeichnen wollen, so laffen Sie das Ortginal mur holen, sonst laffen Sie mirs noch heute.

<sup>1)</sup> Bom 13. bis 23. Februar mar &. (wie auch v. Bebel) mit bem Bergog in Gotha.

Denfelben Tag.

Es ist sehr artig, daß wir unfre alten Möbels wechseln. Ich danke fürs überschickte. Gestern hätte ich wohl mitgeben können. Der Schlaf überwältigte mich als ich nach daus kam und konnte nichts mehr thun. Bielleicht locken Sie mich durch den Regen nach Tiefurt. Abieu meine Liebste Beste.

' (Donnerstag) ben 2. Marg.

Diese aufblühende Blume wird die schönste Amaryllis genannt. Stellen Sie sie an das Fenster, es wird nicht lange so zeigt sie sich. Sagen Sie mir wie Sie Sich besinden. G.

(Sonnabenb) ben 4. Marg.

Sier schick ich Stahl, den man zur Abwechslung statt der Juwelen in die Saare zu steden pstegt. Wie ist Ihnen das gestrige Fest bekommen ? Mir sehr wohl.

Ø.

(Mit Bleiftift.)

(Dinetag) ben 7. Marg.

Diesen Nachmittag bacht ich Sie ins Kloster zu laden aber der Wind ist zu rauh. Et puisque sans Vous tuer on ne sauroit Vous persuader à une telle partie will ich allein in der Welt herumlausen und schicke die erste Liebe des Frühlings.

Der herzog will diesen Mittag bei mir essen. Wollen Sie von der Parthie sein, so sagen Sie ein Wort, ich komme aus dem Conseil Sie abholen. Wenn Sie sich eine Gefährtin mitbringen soll auch die willsommen sein. G.

Ich danke für den füßen guten Morgen. Sie sind hoff ich wohl und hätte mich gestern zur Spaziersahrt ans geboten, wenn Sie nicht schon eine schöne schwarzverhüllte Begleiterin gehabt hätten. Adieu. Ich seh Sie heute.

Ihnen und Ihrer angenehmen unbekannten Gesellschaft noch eine Gute Nacht. Ich bin im Steinreich, also ist ba kein Gegenstand der Eifersucht. G.

Gesegnete Mahlzeit. Wir werden gewiß von den Raben gesättigt, boch möchten wir auch was von Ihren Händen haben, also vergessen Sie uns nicht. G.

Wenn Sie nicht nach Tiefurt geben hab ich auch nichts unten. Schreiben Sie mir ein Wort, daß ich mich darnach richten kann.

Ich gehe fort, meine Bielgeliebte. G. (1780 in Tiefurt.)

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

So wenig diese Blumen sagen wollen, so sagen Sie boch, daß ich sie liebe. G.

Guten Morgen, Liebe. Eben dacht' ich dran heut mit Ihnen zu effen. Ich will was kochen laffen und kommen es mitzuverzehren. G.

### (Dinetag) ben 21. Marg.

Rach meinem schönen Spaziergang heut früh möcht ich auch einen guten Mittag bei Ihnen haben, wenn Sie zu Dause effen so komme ich und bringe Ihnen Schnees glödchen. G.

### (Sonntag) ben 26. Marg.

Heut ist der erste rechte Frühlingstag, ich will gleich in die weite Welt laufen. Ich habe mit dem Schlaf mich kurirt und hoffe durch den Lauf noch mehr, es stidt aber wieder etwas irgendwo, das ich nicht kenne. Sagen Sie uns ein Wort was Sie heut angeben.

Den Oftertag 80.

#### (Mit Bleiftift.)

Ich habe die Rolle mit meinem Stud und andern Papieren liegen laffen. Bitte brum. G.

(Dit Bleiftift.)

Ich danke daß Sie mir ein Zeichen des Lebens und der Liebe geben. Auf Ihr schönes Gebet kann ich nichts erwiedern als daß ich heut früh spazieren gelausen bin, daß ich mich über Knebeln i geärgert habe, der Gott weiß was für eine Confusion angefangen hat, als ob heut nicht Probe sein sollte. Ich probire heut gewiß und sollten die Delden sehlen mit den Bertrauten, ich habe aledann ihrer drei zu meiner Disposition. Abieu. Seh ich Sie heut Abend?

Der Pring ift mir im Webicht begegnet, wenn er artig gewesen ware hatt' er mich zu Gafte gebeten.

(Donnerstag) ben 30. Marg.

Gestern Abend hat mich das schöne Misel 2) gleich einem Kometen aus meiner gewöhnlichen Bahn mit sich nach hause gezogen. Es war viel übler humor in der Probe. Besonders der Autor und die helbin schienen zus sammen nicht zufrieden zu sein. Ich habe ben Aolischen

<sup>1)</sup> Der ben Thoas in ber Sphigenie friette. v. At. Diesmal gewiß; ob soon am 12. Juli vor. Jahrs (f. oben G. 221 Anm. 1) ift zweifelhaft, noch mehr, ob die Anrede in Göthe's Brief an Anebel vom 6. Marz 1779: "Ehrlicher alter Gerr König" mit Riemer (II, 82) aus dem hindlic auf diese ihm bestimmte Rolle, und nicht vielmehr aus dem Ruchlick auf feine Darstellung des Königs in Gozzi's "Glücklichen Bettlern" zu verstehen sei (f. oben S. 150. Anm. 2. Döring, Leben Göthe's G. 183).

<sup>2)</sup> Corona Schröter, welche bie 3phigenie einftubirte, baber im gleich Folgenben "bie Gelbin" genannt, wahrenb "ber Autor" bie Rolle bes Oreft batte.

Schlauch ber Leibenschaften halb geöffnet, und einige hers auspipsen lassen, die stärkten aber zur Aufführung bes wahrt. Ich will diesen Morgen fleißig sein um zu Mittag ein freundlich Wort in Tiefurt von Ihnen zu verdienen.

Ø.

Ich bitte um meine Briefe, die ich Ihnen auf der letten Reise geschrieben. Sie haben wohl heimliche Jussammenkunft das Werk zu lesen. Diesen Mittag hol ich Sie ab zu Ihrer Mutter. Wie besinden Sie sich ? 1)

(Montag) ben 3. April.

Guten Morgen Beste. Knebel läßt Sie recht inständig ersuchen, heut sich nicht nach Belvedere zu versprechen und wenn Sie's gethan haben, eine Wendung zu nehmen und sich loszusagen. Ich bitte mich bei Sie zu Gast.

௧.

1) Bieland ichreibt am 16. April (Br. an Merck S. 235), G. habe fie, "vor furzem bei ber herzogin Mutter mit ber Beschreibung ves Zugs burch Ballis über bie Furfa und St. Gotthart regalirt", also mit bem schinken Theil ber Reise, und bemjenigen, von bem er ber Freundin am wenigken geschrieben, und nicht, wie von ben nachstvorhergehenden Louren, aus bem Geschriebnen und seinen Bleististnatzen eine zusammenhangende Darstellung für sie bittitt hatte. Daber nahm er in Weimar zuerst und zumeist diesen Theil vor. Siehe oben Br. v. 6. Vebr.: "Ich schiebt am Ballis". Und ben 31. März ichrieb et in sein Tagebuch (Riemer II, 117), daß er Morgens an der Schweizerreise bistiret; dann an Merck am 7. April (Br. an M. S. 228): "Der wichtigste Theil unserer Schweizerreise ist aus einzelnen im Moment geschriebenen Blätzichen und Briefen burch eine lebhafte Erinnerung somponirt. Wieland bestarirt es für ein Poema". Also war die Borlefung bei der Herzogin, zu welcher sich fertig zu machen er die obige Bitte um bie Briefe schreb, vor dem 7. April

(Freitag) ben 7. April.

Dier schid ich Band und Sandschue zurud, gegen Mittag folg ich, bante fürs Frühftud. G.

Umgeben von Pylades bem Unfurm 1).

(Sonnabend) ben 8. April.

Die Briefe folgen in Ordnung geheftet zurud, bis ich sie weiter zu meiner Reisebeschreibung brauche?). Berszeihen Sie mir meine gestrige lette Dunkelheit, ich bin bei solchen Gelegenheiten wie ein Rachtwandler, dem man zuruft; ich falle gleich alle Stockwerke herunter. Sie haben aber recht. Und weil wir doch am Abgewöhnen sind, wollen wir auch das mit aufschreiben und am Ende vom Thau leben wie die Heuschrecken.

2) Sieraus geht hervor, bag G. bie Absicht hatte, mit Gilfe biefer Briefe noch ferner ben Theil ber Reife zwifchen bem Munfterthal, und Genf auszuarbeiten, welcher unausgeführt geblieben ift.

<sup>1)</sup> Pring Conftantin. v. St. Das Beiwort "Unform", in thuringifchem Dialeft votalifirt, pagt nicht auf ben "ichlanten Buche" bes "wohlgebilbeten jungen Manns", wie Rnebel (v. Aneb. lit. Nachlaß I S. XXXI) ben Bringen fcbilbert, und muß auf einen momentanen Scherz Bezug haben. Dies Briefden fonnte übrigens von Tiefurt ober von Ettereburg aus (wenigftens in Beimar mar an biefem Tage ber Bring nicht bei Tafel, wie auch ber Bergog nicht) gefdrieben fein, etwa am Morgen nach ber Aufführung ber 3phigenie, auf welche bier bie Benennung bes Pringen nach feiner Rolle und in bem Briefchen vom 30. Marg, wie in bem ihm vorhergeschickten batumlofen, bie Probe hinbeutet. Die Aufführung batte bann am 6. April 1780 (benn obiges Briefchen und bas vom 30. Dlarz haben biefe Sahrezahl) ftatt gefunden, alfo an bem Monatstage, ben Riemer (II, 83) für eine Darftellung biefes Drama's bemertt fant, nur bag fie bei ihm in's vorige Jahr gefest ift, wovon wir feine Andeutung in ben Briefen, in ber Sache aber Anlag, es zu bezweifeln batten, jumal er in biefem Jahr, mo bie Briefe fo beftimmt barauf binbeuten, feiner Aufführung biefes Studs gebentt. (G. oben G.' 220 Anm. 2.)

(Sonntag) ben 9. April.

Es war so hübscher baß ich kam ohne Ihr Zettelchen gefunden zu haben. Gern schickt ich Ihnen Blumen, das kalte Wetter halt alle zurud. Abieu. Ich sehe Sie heute, es sei zu Tisch oder nachher.

### (Donnerstag) ben 13. April.

Es ift sehr schön! Geben Sie ja spatieren, etwa um 10 Uhr. Ich bin zwar wieder auf der Musterung, allein besuchen Sie doch meine Gegend. Mir gehts leidlich heute. Der Theil von Buffon kommt mit 1). G.

# (Freitag) ben 14. April.

Es warb mir gestern zulest ganz unleidlich, daß ich Sie nicht sehen konnte, und hätte ich nicht enge Schue angehabt, ich wär' gegen 8 zu Fuß hereingekommen. Übrigens waren wir artig, lustig und gesprächig. Deut eß' ich bei der Berzogin Mutter. Dier schied' ich 3 Beilschen, es blicht alles so langsam auf.

<sup>1)</sup> Den 7. April b. 3. schrieb G. an Merd (Briefe an Merg S. 229):

— "Die Epochen de la nature, von Buffon find gang vortrefflich. Ich acquiescire babel, und leibe nicht, baß Jemand sagt, es fei eine Spoothese ober ein Roman. Es ift leichter, bas zu sagen, als es ihm in die Ichne zu beweisen. Es soll mir teiner etwas gegen ihn im Einzelnen sagen, als ber ein größeres und zusammenhangenveres Ganze machen tann. Wenigftens scheint mir das Buch weniger Spoothese als das erfte Capitel Mosts zu sein."

(Donnerstag) ben 20. April.

Was halten Sie von dieser neuen himmelserscheinung 1). Es steht hier hausen gar artig aus, wenn Sie nur einen Blid aus meinem Fenster thun könnten. Die Blumen werden sich freuen aus dem Schnee in Ihre Atmosphäre zu kommen 2).

(Donnerstag ben 27. April.)

Guten Morgen, allerliebste. Zu Mittag seh ich Sie. Wir sind in dem entsetlichsten Wetter gestern um Mitters nacht angesommen 3). Ihren Brief hab' ich bei Naumsburg erhalten. Abieu. G.

(Freitag) ben 28. April.

Sie waren nicht zu hause als ich gestern Abend ansfragte, denn ich verlangte mit Ihnen zu sein. Ich danke fürs Überschickte und wünsche viel Bergnügen auf heute 1). Dier schicke ich Blumen. Abieu. Das Wasser war groß heute früh, und das Floßholz hätte fast die Brücke wegsgerissen.

Fahren Sie wohl, ich kanns boch nicht laffen und folg' Ihnen nach Tiefurt. G.

<sup>1)</sup> Schnee.

<sup>2)</sup> Am 22. reiste . mit bem Bergog gur Leipziger Meffe.

s) Um hatb 3molf nach bem hoffourierbuch. G. auch Briefe un Merd G. 241. 243.

<sup>4)</sup> Es war Tafel in Tiefurt .-

(Sonntag ben 30. April.)

Hätten Sie mir's vorausgesagt, ich hätte mich eingerichtet und wäre gern mitgeritten. Gtückliche Reise! Abends seh ich Sie wieder. Ich lese meinen Werther! Abieu 1).

Grüßen Sie Die Schl. 2). Ich wünsche Glud zur Rur.

(Mit Bleiftift.)

(Montag) ben 1. Mai.

Ich schide Ihnen bas Söchste und Tieffte, eine homne bund einen Schweinstall 4). Liebe verbindet alles. G.

(Am Abend besfelben Tags.)

Morgen früh um achte, wenns Ihnen nicht zu früh ift, will ich einen Augenblick kommen, um über des Prinzen und Knebels Sache mit Ihnen zu sprechen. Knebel ift nicht hier. Wenn er wiederkommt, reden Sie wohl ein beruhigend Wort mit ihm, bis ich zurück bin ). G.

Den 1. Mai 1780.

Gute Nacht Beste! In ben Ring bitt' ich um bie Buchstaben C. v. S.

<sup>1)</sup> Den 30. April 1780 fchrieb G. in's Tagebuch: ", Cas meinen Berther, feit er gebruck ift, bas erftemal gang und verwunderte mich" (Riemer II S. 163 Anm.).

<sup>2)</sup> Schleufingern? (S. oben S. 218. Anm. 2). Es war wohl ein ganz turzer Ausstug ver Freundin nach Rochberg. "Die Rur" im Folgenden kann sich auf ihre im Juni vorhabende Reise nach Mörlach beziehen.

<sup>3)</sup> Bielleicht bie aus Iphigenie: "Es fürchte bie Gotter bas Menfchengefchlecht" 2c.

<sup>4)</sup> Auf ber anbern Seite bes Blattdens ein füchtig, aber recht habid getuschter Roven. Gin wenig größeres Blattden enthalt in etwas veranberter Anficht benfelben Gegenftanb, schlechter mit Bleiftift gezeichnet.

<sup>5)</sup> G. ging nach Erfurt jum Statthalter, ber unlängft mit bem jungen

Erfurt (Dinetag) ben 2. Mai.

Mit dem Boten, der ein Pferd nach Weimar führt, schicke ich Ihnen einen Gruß.

Das Wetter ist sehr schön. Hier blüht schon alles, und ich hoffe viel Guts von der freien Luft für Seel und Leib. Bleiben Sie meinem Thal getreu und fühlen Sie daß ich mich oft mit Ihnen unterhalte. Auf dem Wege nehm ich nun alle Verhältnisse in Gedanken durch, was gethan ist, zu thun ist, mein Welttreiben, meine Dichtung und meine Liebe. Abieu, grüßen Sie Steinen. G.

#### Erfurt (Mittwoch) ben 3. Mai.

Heute reiten wir gegen Gotha zu und effen in Dietenstorf. Christoph soll sehen, ob er Spargel auftreiben kann und sie Ihnen schiden. Laden Sie jemand Guts drauf ein und benken mein. Daß nur nicht etwa Knebel im Unmuth gegen den Prinzen herausfährt, ich möchte nicht daß ich Gelegenheit zu einer Scene gabe. Suchen Sie's ruhig zu halten, bis ich komme 1). Grüßen Sie den

Grafen von ber Lehen und beffen Hofmeister ben Hof zu Weimar besucht hatte. Uber Anebels Sache-s. die folgendo Anmerkung.

1) Anebel erzählt (Lit! Nachlaß I, xxxu), baß, nachbem er 3 Jahre mit bem Brinzen Conftantin zu Tiefurt gewohnt, biefem vielsach, und zum Theil heimilich von Anebets Neibern zugerebet worden sei, nun auf Reisen zu gehen. Dies wurde auch bei hofe beschloffen, und mir — sagt Anebel — nur wenige Tage zuvor Nachricht bavon gegeben, und baß sich ver Brinz einen Begleiter wählen würde. Ich erkaunte über das ausgebeckte Geheimnis — boch gab ich mich willig darein. Bundern ihat es mich boch, daß auch Göthe schon langer von dem Geheimnis wußte und mir nichts davon entbedt hatte. Zur Berwun-

Herzog! Des Statthalters Scheden sind sehr schön und alles ist hier in Blüthe und Trick. Morgen Abend wird getanzt, es wird da wohl hübsche Misels geben. Grüßen Sie Steinen. Lieben Sie mich, es ist mir zur Roths wendigkeit geworden.

Es ist mir auf die gestrige Bewegung und Luftveränderung schon viel besser als die letten 8 Tage. Grüßen Sie die kleine Schwägerin und die Waldnern.

Erfurt (Freitag) ben 5. Mai.

Wir find im Lande herumgeritten, haben bose Wege gesehen, in die viel verwendet worden ist und die doch nicht gebessert noch zu bessern sind, haben gute in der Stille lebende Menschen gefunden ) und an Leib und Seele Bewegung gehabt.

Gestern Abend gab ber Graf Lep 2) den Frauen und Fräuleins ein Abendessen und Tanz. Es waren niedliche Misels dabei und es ging lustig zu. Der Kleine hat seine schönen Gäste mit unenblichen Kinderpossen geneckt und

berung Aller aber wurde vom Prinzen statt der herren, die es ambirt hatten, der hofrath Albrecht (Stiessohn Zerusalems, Mathematiker und Bhoffter, der schon ein Jahr in Tiesurt wohnte) zum Reisegefährten erwählt. Dieser hatte schon ehmals die Reise nach England gemacht, war ein unterrichteter gebildeter Mann, doch von etwas ernster Natur (S. die Briefe des Herzogs in Anebels Nachl. I S. 119. 131. 133) — weßbalb der Prinz in der Folge seiner wieder loszuwerden suchte. Ich ward nun auf Pension gesetzt u. s. w.

- 1) Bgl. Br. an Merd S. 170 f.
- 2) Des bamaligen Statthalters Dalberg Schwager.

v. St.



fie haben fich mit ihm herumgerollt. Der Stattbalter war vergnügt. Wir haben icon was rechts geschwätt, für mich ift fein Umgang von viel Rugen. Durch bie Erzählungen aus feinem mannigfaltigen politischen Treiben bebt er meinen Beift aus bem einfachen Gewebe, in bas ich mich einspinne, bas, obgleich es auch viele Raben bat, mich boch zu fehr nach und nach auf Einen Mittelpunkt bannt. Der Statthalter ift boch eigentlich auch fein rechtes Rind biefer Belt, und fo flug und brav feine Plane find, fürcht ich boch es gebt einer nach bem anbern zu scheitern. Er hat eine treffliche Gewandtheit in burgerlichen und politischen Dingen und eine beneidenswerthe Leichtigkeit. Wir haben gekannegiesert und gegörzt 1) und aus allem was ich von ben vier Enden ber Erbe bore, Bebe ich immer meine eigene Nupanwendung. Im Stillen Kraft und Kähigkeit ober Fertigkeit (b. h. Gewalt) zu sammeln, zu halten (fparen), und auszuarbeiten und auf Glud zu warten, wo bas mochte zu brauchen sein!! Zum Laufen hilft nicht schnell sein u. s. w. Abieu Liebste! Da Sie von ber Welt so weit entfernt find, werden wir Ihnen Rinder scheinen, die bas Waffer aus bem fluß ins Meer tragen, es liefe wohl geschwinder von felbst. Bleiben Sie mir

<sup>1)</sup> Aus bem Namen bes Grafen Görz, ber eine geheime Miffion in ber Baprifchen Erbfolge-Angelegenheit vom König Friedr. b. Gr. übernommen hatte. (Siehe Dohms Denku. 2c. Lemgo 1814.) Ihr Gespräch betraf also die besorgliche Übermacht bes hauses Ofierreich in Deutschland und König Friedrichs Opposition.

nah und verzeihen Sie, daß ich immer über mein eigenstes mit Ihnen rede, hätte ich Sie nicht, ich würde zu Stein. Abien. Ich habe hundert Plane die ganz sachte in mir lebendig werden und meine Eristenz scheint mir immer noch einförmig. Die paar Tage Wechsel in Renschen und Sachen bekommen mir wohl. Ich komme mir vor wie der Steinfresser, der um satt zu werden, nach der reichlichsten Mahlzeit noch Kiesel verschlucken muß. Abien. Morgen Sonnabends Mittag est ich mit Ihnen.

(Beimar. Sonnabent ben 6. Mai.)

Saben Sie in meinem Namen Knebeln gestern eingelaben und barf ich zu Tische biesen Mittag mich melben. G.

(Beimar. Sonntag) ben 7. Mai.

Schiden Sie mir boch meine zusammengeschriebenen Gebichte. Es haben sich schöne Misels bei mir eingefunben. Heut Abend seh ich Sie bei Dofe. Es ift sehr schön bei mir.

hier ben gewöhnlichen Morgen » Tribut! Zu Mittag seh ich Sie in Tiefurt. G.

Dier schick' ich Blumen wie sie das Regenwetter erstaubte zu pflücken, doch Zeugniß, daß ich Ihrer und der verlornen Wette gedenk bin. G.

(Donnerstag) ben 11. Mai.

Diesen Abend hätt' ich gern mit Ihnen zugebracht, wenns nicht so regnerisch wäre ging ich Ihnen entgegen. Die Probe ging so ziemlich '). Anebel ist am unwilligsten, sich ins bramatische Joch zu schmiegen 2). Ins Roster hatte das Wetter Böde und Schase zusammengestrieben. Morgen Mittag soll ich in Tiesurt essen und sehe Sie also wieder nicht. Abieu Beste. Gute Nacht.

௧.

(Freitag) ben 12. Mai.

Was Sie wollen, will ich gerne machen. Vielleicht gehe ich doch nach Tiefurt. Wo nicht, so komme ich zu Ihnen. Auch im Regen ist es sehr schön hier. Lieben Sie mich.

(Sonnabenb) ben 13. Mai.

Sehr ungern verzehr ich meinen Theil Spargel alleine. Das tommt aber daher, wenn man sich ganze Tage nicht sieht. Mein Morgen war zwischen Alten, dem Messias?)

<sup>1)</sup> Es wurde Jerh und Bately, vorerft in ber Komposizion von Sedenborf, probirt, tam aber noch nicht zur Aufführung; gleichzeitig Sedenborf Trauerspiel Kallisto, worin G., der von dem ganzen Stude wenig hielt, eine Rolle, von der er nicht mehr hielt, gleichwohl mit Reis und Glud spielte (Riemer II S. 122).

<sup>2)</sup> Nicht etwa aus Ungefcid, fondern weil ihm feine nahe Lofung vom Prinzen ober auch fein Misfallen an bem Trauerfpiel die Laune benahm.

<sup>3)</sup> Lavaters "Zefus Deffias ober bie Zufunft bes herrn, 24 Gefange. Burch 1780". Gothe forieb ibm barüber lobent (nach bem Manufeript) am

und Volgstatten 1) getheilt. Mittags war ich beim Misel bann stellte ich einen Ritter sast im Gusto von Takanno 2) vor, benn ich war prächtig vom Theatertröbel; brauf tanzt ich und da es im Thal sehr schön, boch sehr seucht ist, sucht ich Sie auf und fand Sie nicht. Gute Racht! Es kommt hierbei Ihr Antheil Spargel nebst andern Raritäten aufs Fest.

(Sonntag) ben 14. Mai.

Daben Sie die Güte mir 3 Schofoladetassen zu schiden und auf 3 Personen Schofolade. Ich triege Besuch. Zu Mittag bitt ich mich zu Ihnen zu Gaste. G.

Den 1sten Pfingfitag 1780.

(Montag) ben 15. Mai.

Ich schied' Ihnen und Fripen ein Frühstüd.. Ernft barf nicht bavon effen. Sie sehen, es geht bei mir auch festlich zu und Ruchen werben gebaden. Schieden Sie

<sup>2.</sup> Nov. bes vor. 3. von Genf, und mit bestimmterem Urteil von Weimar am 7. Febr. u. 6. Diarz. (hirzel, Br. v. G. an Lav. Nr. 17. 20. 21.) Inveffen fann auch handels Meffia 8 gemeint fein, ber um diese Beit in ber herzogl. Kapelle öfter probirt wurde und Gothen "neue Ibeen von Declamation gab" (Riemer II S. 122).

<sup>1)</sup> Mitglied ber Rriegetommiffion, bie Gothe birigirte. v. St.

<sup>2)</sup> Gran Tacanno, ber abenteuerliche Gelb eines tomischen Romans von Quevedo, Gothen befannt aus ber Übersenung in Bertuchs spanischem Magazin. Die Rolle, in ber er sich ihm vergleicht, ift ohne Zweifel jene in Sedenborfs Tragobie. Nach Riemer (a. D.) war die Aufführung am 25. Mal, wo nicht die zweite, war also diesmal nur Brobe.

mir das Landschäftchen und die Pinsel z., den Atlas nicht. Ich fürchte er wird naß. Adien Beste. G.

Pfingstmontag 80.

Ich erhalte Alles. Diefen Mittag tomm' ich, ich kann Shrer Einladung nicht widersteben; ich wollte nach Tiefurt.

(Dinetag) ben 16. Mai.

Bon den Gebichten 1) laß ich nur einige abschreiben, dann sollen Sie sie wiederhaben. Sie hätten mir wohl auch sagen können wie Sie geschlafen haben und daß Sie wohl sind.

(Mittwoch) ben 17. Mai.

Der Berzog ist, wie man sich allenfalls vorstellen konnte, gestern in N.2) geblieben und hat noch spät dem Prinzen, Knebeln und mir eine Einladung auf heute gesschickt. Wir gehen um 6 von Tiefurt ab und ich reite eben hinunter. Abieu meine allerliebste. Heut Nacht sind wir hoff ich alle wieder da.

(Donnerstag) ben 18. Mai.

Es ware fehr abenteuerlich, wenn Sie eine von den zwei weißen figenden Figuren vorgestern Abend auf ber

<sup>1)</sup> Die G. ber Freundin vor 8 Tagen (f. oben ben Brief vom 7ten) abgeforbert hatte, und bie fie jest gurudverlangte.

<sup>2)</sup> Neunhelligen bei Langenfalje, bem Grafen Berther, vormals Gefanbter in Spanien , gehörig. v. St.

Esplanade 1) gewesen wären, benen ich ausgewichen bin. Fast hielt ich's für ein vertrautes Pärchen bas ich nicht stören wollte, nachher glaubt' ich zwei Frauens zu sehen, die mir wegen ihrer weißen Kleidung an dem Orte seltsam vorkamen, doch war ich schon zu weit vorbei um meine Neugier mit Schicklichkeit befriedigen zu können. Ich habe ein sehr großes Vergnügen verloren, das ich mir anderwärts zu ersehen bitte.

(Sonntag) ben 21. Mai.

Da ich gestern Abend nach Sause tam, fand ich ein gar gutes Zettelchen von ber herbern 2), gewiffe Dinge hängen boch närrisch zusammen.

Diesen Mittag es ich bei hofe. Abends seh ich Sie im Konzert. Lieben Sie mich. G.

(Mittwoch) ben 24. Mai.

Dier ift das beste Papier, das ich habe, auch Struensee's ") Schicksale, und nähere Nachricht vom Buch Chevila ").
Gern bin ich wieder bei Ihnen, ich war im Begriff mich anzumelben.

- 1) Ein öffentlicher Spatiergang vor bem Saufe ber Bergogin Mutter. v. St.
- 2) Bahricheinlich in Rudficht auf Anebels Sache, nach erhaltenen Auf-foluffen.
  - 8) Des banifchen Minifters.
- 4) Der hebraifche Rame far Rabala, eigentlich "munbliche Uberlieferung", weil bie tabaliftifchen Bucher fich und ihre mit beibnifcher Bhilosophie

v. St.

(Donnerstag) ben 25. Mai.

Ich bachte nicht, daß Sie mir entgehen könnten, drum kam ich halb acht wieder wie die Tauben zum gewohnten Futter. In Ihrer Abwesenheit lass ich mir doch etwas Sauerbraten hohlen, und geb Ihnen dagegen eine gute Racht. Abieu. Grüßen Sie Steinen. G.

(Montag) ben 29. Mai.

Laffen Sie mir boch sagen, wie Sie sich befinden. Wenn Sie wohl sind, so ist der Morgen zu schön, als bag Sie mich nicht besuchen sollten. G.

Gustchen ist ein sehr gut Wesen und kann sich nicht brinn sinden, daß sie gar nichts von mir hört 1). Guten Abend aus der Finsterniß. G.

(Sonntag) ben 4. Juni.

Ich schiede Ring und Muster und freue mich auf dies Zeichen der Liebe. Reisen Sie glücklich2), heut Abend erwart ich Sie. Bitten Sie Stein ob er nicht will mein

und Schwarmerel verfeste jubifche Schöpfungslehre für eine geheim fortgepflanzte göttliche Weisheit geben. — Über Gothe's frühe Liebhaberei für folche phantastische Spekulazion f. Schölls "Briefe und Auffahe von G. a. b. J. 1786—86" S. 160 ff. 132—135.

<sup>1)</sup> Bgl. ben Br. an Auguste Gr. Stollb. vom 3. Juni biefes Jahrs (Urania 39 S. 129): "Für Ihr Anbenten, liebes Gustchen, bant' ich Ihnen recht herzlich".

<sup>2)</sup> Nach Morlach jur Schwefter, wohin fie zwar nicht fofort abreiste, aber boch eh G. pon bem Besuch in Gotha, zu bem er morgen fich aufmachen follte, zurud mar.

Pferd 1) heut Nachmittag nach Erfurt schiden und mir mors gen früh von hier aus bis hinüber ein anderes geben, daß ich frisch zureiten kann. Abieu. Abieu. G.

Es ist wundersam, bis zu dem Augenblick da mich Ihr Billet aus dem Schlase wedt, hatt' ich vergessen, was Sie von der Waldnern sagten. Wie ich von Ihnen an der Treppe Abschied nahm, war mir's als wenn ich Sie für diesmal nicht wieder sahe. Ich war zu Hause, redete mit den Geistern 2) und ging zeitig zu Bette. Hier schick' ich die Flasche, aus der ich trank. Rehmen Sie sie mit und täglich davon etwas zur Erfrischung des Ansbenkens. Abieu. Abieu.

(Montag) ben 5. Juni.

Abieu liebes Gold, behalten Sie mich lieb. Schreiben Sie mir manchmal etwas und wenn ich's auch nur bei meiner Rückunft fände. Was mir die Götter geben ift auch Ihr. Und wenn ich heimlich mit mir nicht zufrieden

<sup>1)</sup> Der herzog hatte bem G. ein Pferd seines Stalles bewilligt, und mein Bater scherzhaft, wie er mit G. ftand, hiernach einen Baßganger ausgesucht, ber "die Boefie" benannt war. v. St.

<sup>2)</sup> So bezeichnet er öfter bas Dichten, hier vielleicht bes Taffo, mit beffen Erfindung er ichon am 30. Marz und wieber am 15. April befchaftigt war (Riemer II S. 116 f.). Doch tann man auch an Bilbelm Deifter benten. Bgl. ben nachften Brief.

bin, so sind Sie wie die eherne Schlange, zu der ich mich aus meinen Sünd' und Fehlern aufrichte und gesund werde. Denn die Götter haben den Menschen vielerlei gegeben, das Gute, daß sie sich vorzüglich fühlen, und das Böse, daß sie sich gleich fühlen. Abieu. An den Thränen der Carolinchen schein' ich schuld zu sein und bins auch ); ich sehe aber auch in diesem wieder, daß — ja man sieht nichts — Adieu.

(Denfelben Tag.)

Gotha. Montag Abends 7. Es ward wirklich warm als ich von Ihnen wegritt, und ein Pferd das nur Schritt geht, merke ich wohl muß ich im Leben nicht reiten. Ich unterhielt mich, wie mit Ihnen, von meiner ganzen militärischen Wirthschaft, erzählte Ihnen das Geheimste davon, das eben nicht scandalös ist, wie es gegangen ist, geht, und wahrscheinlich gehen wird. Sie hörten mir geduldig zu und waren geneigt, auch zu meinen Mängeln und Kehlern ein freundlich Gestcht zu machen. NB. Der Eclat, den der Rittmeister ) mit der Caroline macht, ist blos um das Gehässige auf mich zu wälzen und ist im innern doch wieder dumm. Wenn ich wieder komme, sollen Sie,

<sup>1)</sup> Gothe war hauptschild gegen ihre Berbindung mit bem Prinzen, indem er es für bas Beste bes herzogl. Saufes und Landes so nothwendig und bes Prinzen Neigung für vorübergebend hielt. v. St.

<sup>2)</sup> Rittmeister v. Lichtenberg (f. oben S. 120), Schwager ber Caroline von Iten (f. oben S. 174 Anm. 3), ein ziemlich rauber Mann, ganz Hufar: ber Herzog mochte ihn, wie alle Originale, wohl leiben. v. St.

was Sie wollen, von der Sache wissen mit dem Beding, bag Sie mich gegen niemand vertheibigen.

Drauf unterhielt ich mich mit beiliegender Poffe 1), fam so durch Erfurt und zulett führt ich meine Lieblings= Situation im Bilbelm Deifter wieder aus. 3ch ließ ben gangen Detail in mir entstehen und fing gulept fo bitterlich zu weinen an, daß ich eben zeitig genug nach Gotha tam. Man hat mir im Thor gefagt, bag ein Quartier im Mohren für mich bestellt sei, wo ich auch eingezogen bin und erwarte ob Sie mir etwas schreiben und schicken wollen. Um ben Donnerstag erwart ich ein groß Padet von Ihnen, worin alle schone Freundinnen etwas beilegen werden. 3ch wollt' gern Gelb drum geben, wenn bas Rapitel von Wilhelm Meifter aufgeschrieben war, aber man brachte mich eber ju einem Sprung burchs Feuer. Dittiren konnt ich's noch allenfalls, wenn ich nur immer einen Reifeschreiber bei mir hatte. Zwischen fo einer Stunde wo die Dinge fo lebendig in mir werben und meinem Zustand in diesem Augenblid, wo ich jest schreibe, ift ein Unterschied wie Traum und Wachen.

Dienstag den 6. Juni. Der Reitknecht geht ab und soll Ihnen diesen Gruß bringen. Adieu Bestes. Leben Sie wohl und vergnügt. Lieben Sie mich, denn ich bedarfs. Grüßen Sie die Kleine und Frizen. G.

<sup>1)</sup> Unfere ludenvolle Coronologie ber Gothifden Gebichte lagt une bier nur rathen. Bar's vielleicht ber "Liebhaber in allen Geftalten"?

(Mittwoch) ben 7. Juni.

Mit dem schönen Wawachen 1) komm ich in fremden Landen mir sehr kurios vor, als wenn man auf einem neuen Theater und frischen Dekorationen mit bekannten Akteurs spielt. Ich sage Ihnen einen guten Morgen. Danke fürs Briefchen und kann Nachricht geben, daß ich mich ganz gut aufführe. Adieu. Es geht nun hübsch bunt.

Bon mehr als einer Seite verwaist,
Rlag' ich um Deinen Abschied hier,
Richt allein meine Liebe verreist,
Weine Tugend verreist mit Dir<sup>2</sup>).
Denn ach, balb wird in dumpses Unbehagen
Die schönste Stimmung umgewandt.
Die Leidenschaft heißt mich in frischen Tagen
Rach dem und jenem Gute jagen,
Und dent' ich es recht sicher heimzutragen,
Spielt mir's der Leichtsinn aus der Hand.
Bald reizt mich die Gefahr, ein Abenteur zu wagen,
Ich stürze mich hinein und halte muthig Stand,
Doch seitwärts fährt die Lust auf ihrem Taubenwagen,
Die Lust wird balsamreich, mein Gerz geräth in Brand

<sup>1)</sup> Eine Striderei von Seibenhafenhaaren, vermuthlich eine Befte. v. St.

<sup>2)</sup> Bergl. oben G. 99.

Mein Schutgeift, eil' es ihr zu fagen, Durchstreife schnell bas ferne Land, Sie foll nicht schelten, foll ben Freund beklagen, Und bitte fie jur Lindrung meiner Plagen Um bas geheimnifvolle Banb. Sie trägt's und oft hat mir's ihr Blid versprochen.

௧.

(Mittwoch) ben 14. Juni.

Den 14. Juni Abende nach 7. Un meinem Schreibtisch. Es regnet und ber Wind spielt gar schon in meinen Afchen 1).

3ch suche Sie und finde Sie nicht, ich folge Ihnen nach und erhasche Sie nicht. Es ift nun die Zeit da ich Sie täglich zu sehen gewohnt bin, ausruhe und mich mit Ihnen in gang freien Gesprächen von bem 3mang bes Tags erhole.

Ihren Ring erhielt ich gestern und bante Ihnen für bas schöne Zeichen. Er ift ein Bunberbing, er wirb mir bald zu weit am Finger, bald wieder völlig recht.

Defer ift hier und gar gut. Schon hab ich seinen Rath in vielen Sachen genütt. Er weis gleich wie's zu machen ift, bas was bin ich wohl eber glüdlich zu finden. Er will in Ettersburg eine Deforation malen und

<sup>1)</sup> Gin Baar fcone Efchenbaume ftanben bamals zwifden feinem Gartenhaus und ber Oberweimar'fchen Diefe. v. St.

ich foll ein Stud machen; biese Woche bab' ich noch ju thun, wenn es von Sonnabend über ben Sonntag fertig werden tann, fo mag's gebn, ich wills ber Gochhausen biltiren und wie iche im Ropf habe, foll's in 12 Stunden inclusive Effen und Trinken fertig fein. Wenns nur fo geschwind gelernt und bie Leute ins Leben gebracht maren. 3ch will die Bogel nehmen, eigentlich nur die oberften Spipen oder ben Rahm abschöpfen, benn es muß turg fein. So fommt noch bie Thorheit und macht uns neu au ichaffen. Thut nichts, es bringt boch bie Menichen ausammen, unterhält ben Pringen, bem eine große Rolle jugebacht ift, und bringt ibn von Tiefurt weg. NB. Bon Weitem bab' ich schon meine Maagregeln genommen, seine Wirthichaft zu ordnen und Defer bat mir auf ber Berreise (er tam mit ber herrschaft von Leipzig 1) ohne es zu wiffen, burch Gespräche ohngefähr guten vorläufigen Dienst gethan.

Bon der Deffauer Reise ist jedermann zufrieden 2). Bon der Berzogin werden Sie hören, daß sie in Potsbam gewesen ift, und wie 3). Steinen hab ich nur im Borbeis

<sup>1)</sup> Am 2. Juni waren herzog und herzogin nach Deffau gereist. Am 12. Mittags tam ber herzog, Abends ble herzogin und ber von Leipzig mitgenommene Ofer an.

<sup>2)</sup> S. ben Br. bes Bergogs an Rnebel in beffen lit. Nachlag I S. 111 f. 116.

<sup>8)</sup> Die herzogin Louise hatte fich mit ber bamaligen Kronprinzessin von Breußen, ihrer Schwester, von Deffau aus ein Renbezvous gegeben. Die Kronprinzessin machte ber herzogin die Uberraschung, sie von Dessau nach Botebam fahren zu lassen und sie bort noch einmal zu empfangen. Die herzogin vereilte wenige Augenblicke in Botebam und bestieg bald wieder ihren Bagen. v. Rt. (S. ben Br. des herzogs an Knebel in bessen lit. Nachlaß I S. 110.)

gehen gesehn, Frigen gar nicht. Wenn der Stamm fällt, sallen die Afte. Grüßen Sie die Aleine. Wenn mein Stud fertig ist und ich kanns möglich machen, laß ichs abschreiben und schicks Ihnen.

Übrigens geht alles seinen bezihrten Gang, ich wende alle Sinnen und Gedanken auf, bas Nötige im Augenblid und bas Schidliche zur Situation zu finden, es fei hohes ober Tiefes, es ift ein fauer Studchen Brob, boch wenn man's erreichen konnte, auch ein schones. größte Schwierigfeit ift, daß ich bas Bemeine taum faffen Unbegreiflich ifts, mas Dinge die der geringfte Mensch leicht begreift, sich breinschickt, sie ausführt, bag ich wie durch eine ungeheure Rlufft davon gesondert bin. Auch geht mein größter Fleiß auf bas Gemeine. sehen, ich erzähle immer vom ich. Von andern weiß ich nichts, benn mir inwendig ift zu thun genug; von Dingen bie einzeln vorkommen tann ich nichts fagen, nehmen Sie also hier und ba ein Resultat aus bem Spiegel, ben Sie fennen. Ich freue mich auf die Camera obscura und auf einen Brief von Ihnen, ber auch nur von Ihnen handeln muß. Adieu für heute! Abieu Gold.

## 1) (Donnerstag) ben 15. Juni nach Mittag.

Meine Rosen blüben nicht auf, meine Erdbeeren wers ben nicht reif, sie wiffen wohl, daß sie nichts zu eilen haben. Stein sagt er schide morgen etwas an Sie, und

v. St.



<sup>1)</sup> Nach Morlach, bei Rurnberg, geschrieben.

ich will biefes Briefchen mitgeben. Balb feb ich auch etwas von Ihnen hoff ich.

An den neuen Wegen 1) wird schönes bereitet, wir werden auch wieder ba zusammen gehn.

Alles ist äußerlich ruhig.

Die Waldner ift noch nicht wieder ba.

Der Berzog kauft wieder ein Pferd, das sehr unbequem trabt, weil er schon mehr unbequeme hat, welches sich hören läßt.

Abieu. Grüßen Sie die Imhof. Er weiß wohl nicht mehr viel von mir. G.

An dem unsäglichen Berlangen Sie wiederzusehen, fühle ich erft, wie ich Sie liebe. Die Sachen hängen wunderlich in dem Menschen zusammen. Diese Sehnsucht nach Ihnen trifft auf eben die Nerve, wo der alte Schmerz, daß ich Sie das erste Jahr in Kochberg nicht sehen durste, sich verheilt hat, bringt eben die Empsindung hervor und erinnert mich, wie eine alte Nelodie, jener Zeit 2).

Noch wart ich auf einen Brief von Ihnen, bas Zettels chen hab ich mit Anebels Brief 3).

<sup>1)</sup> Um linten Stmufer.

<sup>2)</sup> Dben G. 58 ff.

a) Anebel war im Anfang biefes Sommers nach seiner heimath in Franken, bann burch Schwaben in die Schweiz gegangen (f. Gothe's Br. an Lav. S. 86. Anebels lit. Nachl. I S. XXXIII. 112 f. 116 f. 120 f. 185 (wo flatt 1. Januar stehen follte 1. Juli).

Deser hat mancherlei Gutes in Bewegung geset; ber 1ste Alt der Bögel ist bald fertig; ich wollte Sie könnten an Platitüden so eine Freude haben, wie ich. Das Stüdwürde Sie herzlich lachen machen.

Ein geringes Geschent bem Ansehen nach wartet auf Sie, wenn Sie wiederkommen. Es hat aber bas mert würdige, daß ich's nur Einem Frauenzimmer ein einziges mal in meinem Leben schenken kann D.

(Montag) ben 26. Juni.

Bestern war ich in Ettersburg und biktirte ber Gods hausen mit bem lebhafteften Muthwillen an unsern Bogeln, bie Nachricht von Feuer in Großbrembach jagte mich fort und ich war geschwind in ben Alammen. Rach fo lang trodnem Wetter bei einem ungludlichen Wind mar bie Gewalt bes Feuers unbändig. Man fühlt ba recht wie einzeln man ift, und wie die Menschen boch so viel guten und ichidlichen Begriff haben, etwas anzugreifen. fatalften find babei wie immer bie nur feben mas nicht geschieht und darüber die aufs nothwendige gerichteten Menschen irre machen. Ich habe ermahnt, gebeten, getroftet, beruhigt, und meine gange Sorgfalt auf bie Rirche gewendet, die noch in Gefahr ftund als ich tam und wo außer dem Gebäude noch viel Krucht, die dem herrn gebort, auf bem Boben ju Grunde gegangen mare. Boreilige Flucht ift ber größte Schaben bei solchen Belegen-

<sup>1)</sup> Er war zu jener Beit Freimaurer geworben. s. St. Auch ber Gerzog, f. Riemer II S, 123,

heiten, wenn man sich anstatt zu retten widersetzte, man könnte das unglaubliche thun. Aber der Mensch ist Mensch und die Flamme ein Ungeheuer. Ich bin noch zu keinem Feuer in seiner ganzen Aktivität gekommen als zu diesem. Nach der Bauart unsrer Dörfer müssen wir es täglich erwarten. Es ist als wenn der Mensch genöthigt wäre, einen zierlich und künstlich zusammengebauten Holzstoß zu bewohnen, der recht, das Feuer schnell auszunehmen, zussammengetragen wäre.

Aus dem Teich wollte niemand schöpfen, denn vom Winde getrieben schlug die Flamme der nächsten Häuser wirbelnd hinein. Ich trat hinzu und rief, es geht, es geht ihr Kinder, und gleich waren ihrer wieder da die schöpften, aber bald mußt ich meinen Plat verlassen, weils allenfalls nur wenig Augenblicke auszuhalten war. Meine Augbrauen sind versengt und das Wasser in meinen Schuhen siedend hat mir die Zehen gebrüht; ein wenig zu ruhen legt ich mich nach Mitternacht, da alles noch brannte und knisterte, im Wirthshaus aus Bett und ward von Wanzen heimgesucht und versuchte also manch menschelich Elend und Unbequemlichseit. Der Herzog und der Prinz kamen später und thaten das ihrige 1). Einige ganz gewöhnliche und immer unerkannte Fehler bei solchen Geslegenheiten hab ich bemerkt.

Berzeihen Sie daß ich mit Bilbern und Gestalten bes Greuels Sie in Ihre Freuden verfolge. Es fiel mir in

<sup>1)</sup> S. Br. an Merd S. 250 f.

ber Nacht und in den Flammen ein, wie das Schickfal wüthet und nun Sicilien wieder bebt und die Berge speien 1) und die Engländer ihre eigne Stadt anzünden 2) und das alles im aufgeklärten achtzehnten Jahrhundert.

Wie ich heut früh hereinritt, wie schön wärs gewesen, wenn ich Sie hätte zum guten Morgen grüßen können. Abieu. Sie müssen nun bald wieder kommen. Abieu. — Die Kinder haben mir Briefchen gebracht.

Brugen Sie die Imhoff und die Rleine.

Meine Erdbeeren stehen verlaffen. Bald ichide ich fie ba, bald borthin, es will nirgends haften.

Rlauer macht Defers Bufte recht hubich.

Meine Rosen blühen bis unters Dach und so lang als das mein Haus deckt kann nicht ein willsommnerer Gast hineintreten als Sie. Abieu Liebste. Als ich gestern zum Feuer kam, war das erste, daß ich meinen Ring absthat und in die Tasche stedte.

(Mittwoch) ben 28. Juni.

Es ift nicht ganz hübsch von Ihnen, daß Sie sich vom Berrn Better die Cour machen lassen, indeß ich fast aller Miselei entsagt habe, es mir auch gar nicht schmeden will.

<sup>1) 3</sup>m Frühling b. 3. brach aus bem Etna nicht hoch über ber Gemacheregion ein Lavaftrom, ber einige Thaler ausfüllte und bei Baterno etliche Weingarten verwüftete.

<sup>2)</sup> Bor und im Anfang Juni b. J. bei ben gewaltigen Bobel-Auflehnungen gegen die B. Acte fur die Katholiten ward mehrmals in Kapellen und Bohnungen mit Berschlagen und Berbrennen gewüthet, Newgate und verschlebene Saufer mitten in London in Flammen gestedt.

Wenn Sie mirs recht aussührlich erzählen und mir auch sonft romantischen und bramatischen Stoff mitbringen, wird Ihnen diese Untreue verziehen. Die We..... ist in sehr betrübten Umständen, das arme Derzchen weiß gar nicht recht woran es ist, seitdem ihr alter moralischer Verehrer fort ist, der die unmoralischen vertrieben hatte. Wenn ich nicht so viel zu thun hätte, wäre mirs auch elend; manchmal in ruhigen Augenblicken, die doch höchst selten sind, fühl' ich auch eine große Lücke. Sie kommen noch so bald nicht wieder, merk ich.

Deser geht heute weg. Unsere Bögel rücken vor. In Ettersburg ist viel gezeichnet worden. Klauer 1) hat Desers Kopf gut gearbeitet. Die Kinder sind wohl. Kästner ist Pagen = Informator mit 130 Kthl. jährlich, erclusive Tisch und Wohnung. Machen Sie Ihre Einzrichtung drauf. Wenn Sie nun Carolinen nehmen wollen, gehts vielleicht an. Abieu Beste, Liebste. G.

(Freitag) ben 30. Juni.

Ihre große Vorlust, mir zu schreiben, hat sich wohl in ein und ben andern freundlichen Gebanken aufgelöst, ben Sie mir über die Berge zuschiden. Richt so mit mir. Sie sollen Briefe haben, bis Sie sagen, hör auf.

<sup>1)</sup> Martin Klauer, 1774 von Rubolftabt nach Beimar berufen, wurde hier als hofblibhauer beschäftigt, arbeitete mancheriet fleine Monumente, und die Buften ber Berühmten Weimars, ward auch Lehrer an der Kunftschule, später (1788) Begründer einer Fabrit für Berte in nach feiner Erfindung gebrannten Erben (Toreutifa Baaren). Er ftarb 1883.

Stein ift nicht hier, Frip ift gar freundlich.

heut Abend fand ich Ihrer Mutter Fächer im Stern, und hernach begegnet' ich ihr mit den Reinbaben und geleitete sie zu meinen Wohnungen hinaus. Derders sind wieder von Ilmenau zurüd und haben mich zum Eintritt mit unangenehmen Sachen unterhalten, die sie nichts ansehn. Ich habe beschlossen, die Frau nächstens beim Lippen zu friegen und ihr meine Derzensmeinung zu sagen, sie mag alsdann referiren, und es ist sehr gut, daß man sich erklärt und gewisse Dinge ein für allemal nicht leidet. Die neuen Wege werden immer sauberer und zusammenshängender. An Masken zu den Bögeln arbeiten Schuchsmann vond Mieding vom mit aller Kunst. Jery und Bätely will noch nicht flott werden, o über die Sandsbänke der Zeitlichkeit.

Mein Leben ist sehr einsach und doch bin ich von Morgen bis in die Nacht beschäftigt. Ich sehe fast niesmand als die mit denen ich zu thun habe. Gestern hab ich bei der Gräfin 3) gessen, sie war gar artig und sagte recht sehr gute Sachen. Der Berzog ist nach Ringleben, wo Wasserdue mussen veranstaltet werden. Auch nimmt er sich des abgebrannten Brembachs an und sorgt für die Leute und für klugen Ausbau. Mir möchten manchmal

<sup>1)</sup> Dofmaler.

<sup>2)</sup> Sofebenift und Theatermeifter.

<sup>3)</sup> Die Gräfin Berthern v. Reunheiligen, geborne v. Stein von Raffau.
v. St.

<sup>4)</sup> Bgl. Knebels Nachlaß I S. 122 unten.

bie Kniee zusammenbrechen, so schwer wird das Kreuz das man fast ganz allein trägt. Wenn ich nicht wieder den Leichtsinn hätte und die Überzeugung, daß Glaube und Darren alles überwindet. Es könnte ja tausendmal bunter gehn und man müßte es doch aushalten. Wenn Sie nicht bald wiederkommen, oder dann bald nach Rochberg gehen, muß ich eine andere Lebensart ansangen. Eine Liebe und Vertrauen ohne Gränzen ist mir zur Gewohnheit worden. Seit Sie weg sind, hab' ich kein Wort gesagt, was mir aus dem innersten gegangen wäre. Einige Vorfälle und die Lust mit den Vögeln, die ich immer Sonntags der Göchhausen biktirt habe, sind gute Sterne in der Dämmerung geworden. Recht wohl Dämmerung.

Aber freilich tausend und tausend Gedanken steigen in mir auf und ab. Meine Seele ist wie ein ewiges Feuerswerk ohne Rast. Rlauer hat Hers Kopf recht schön gesarbeitet. Der Alte ist fort. Wundersam ist doch jeder Mensch in seiner Individualität gefangen, am seltsamsten außerordentliche Menschen. Es ist als wenn die viel schlimmer an gewissen Sen dran wären als gemeine. Wenn ich ihn nur alle Monat einen halben Tag hätte, ich wollt' andere Fahnen aussteden. Abieu, mein Brief muß fort. Grüßen Sie die Kleine und die Imhos. Sagen Sie mir ein Wort, wenn ich auf Ihre Wiederkunft rechnen kann. Abieu Engel.

Den 30. Juni 80. Weimar.

(Montag) ben 3. Juli 80. 1)

Stein behauptet zwar, ein Brief heut auf die Post gegeben, werde Sie nicht mehr in Mörlach treffen; ich dagegen glaube, daß man Sie nicht wegläßt, wenn man Sie hat, daß Sie sich halten lassen und die Abwesenden wie billig nicht in Anschlag kommen.

Wir wollen uns lieb und werth behalten, meine Beste. Denn des Lumpigen ist zu viel auf der Welt, und wenig zuverlässig, obgleich dem Gescheuten alles zuverlässig sein sollte, wenn er nur einmal Stein für Stein und Strob für Stroh nimmt. Es ist aber nichts schwerer, als die Sachen zu nehmen für das, was sie sind.

3ch hab Ihnen artige und unartige Dinge zu verstrauen.

Der erste Alt der Vögel ist nahe fertig; dazu hat Ihre Abwesenheit geholfen. Denn so lang Sie da sind laß ich mirs in unbeschäftigten Stunden so wohl sein, und erzähle Ihnen und 1c. was Alles in dem Augenblick mir die bewegte Seele eingibt, dem mach' ich Lust wenn sichs thun läßt, und wenn Sie nicht da sind, hab ich Riemand, dem ich so viel sagen kann, da muß es einen andern Ausweg suchen.

Wenn Sie nur meine Rosen sehen sollten und genießen sollten ben Geruch bes Jelängerjelieber und ben Duft heut nach bem Regen, und bas frische Grun von ber gemähten

<sup>1)</sup> Bgl. Br. an Merd 6. 252 f.

Wiese, und Erdbeeren, die jest früh die Waldner gesschickt kriegt. Das werden Sie alles besser haben, aber trut allen Bettern Niemanden sinden, der Sie mehr liebt als ich.

Grupe an die Kleine und die Imhof. Die Männer geben mich nichts an. Abieu 1).

(Sonnabend) ben 22. Juli.

Guten Morgen, meine Beste! Wie lang hab ich Sie nicht gesehen. Gestern Abend kamen Sie nicht herunter. Wollen Sie mich zu Mittag? Abends muß ich nach Ettersburg.

Bis 9 Uhr hab ich geschlafen, bis 10 mich angezogen, bann von Zimmer zu Zimmer die Biertelstunden mit Morgengrüßen weggeplaudert. Nun sind die Steine der Fräulein Thusnelda in Ordnung gebracht, und es wird noch wenig biktirt werden und ich schiede durch Gögen

<sup>1)</sup> Am 6. biefes Monats fuhr G. mit ben herrschaften nach Zena, sonft ferner nach Ettersburg seiner Bögel wegen und um elettrischen Bersuchen anzuwohnen. Am 10. tam ber herzog von Gotha mit ber Gemahlin und bem Bruber Prinz August; ba benn G. am folgenben Tag mit bei hof speiste, am 13. mit nach Kahla, ben Bergsturz zu sehen, und nach Zena fuhr, am 16., nachem er mit an Tafel gewesen, Abends auf bem Zimmer bes herzogs im Beisein bes Gothaschen herzogs und bes Prinzen August seinen Faust vorlas (Kneb. lit. Nachl. I S. 119. Riemer II S. 123).

<sup>2)</sup> Un ben "Bogeln".

einen guten Tag. Gestern Abend wurde noch Scapin und Pierrot anprobirt und ich gestel mir selbst sehr wohl, obgleich von außen Einsiedel mehr Beisall erhielt. Wir wollen sehn, ob wir die Leute betrügen können, daß sie glauben, als säh es bei uns scapinisch aus. Wegen ber entsehlichen Sipe werd' ich mich spät von hier in der Kühle weg machen. Ich hosse noch ein Wort von Ihnen zu hören. Vielleicht kommen Sie mir entgegen. Ich gehe auf Lübendorf zu.

(Montag) ben 24. Juli.

Knebel schreibt mir 1) daß er auch einige Worte von Ihnen zu sehen wünscht. hier ist sein Brief. heut Abend kann ich ein Zettelchen mit wegschicken 2). Die berühmten handschuhe kommen hierbei 3). Abieu meine Beste. heut Mittag hab ich Behrischen 4) bei mir. heut Abend seh ich Sie wohl.

Eben da Sie schiden, wollt ich anfragen. Ich will um Sechse kommen und wenn wir Ruhe haben, lesen wir, sonst gehn wir spazieren und setzen uns hier hausen. Weiß der Perzog etwas davon?

<sup>1)</sup> Aus ber Schweig. Bgl. Anebels Rachl. I S. 120. 186.

<sup>2)</sup> Birlich heißt es in G, Br. an Lav. von biefem Tage (hirzel S. 94): ,,Anebeln inliegendes".

<sup>8)</sup> S. oben S. 216 Anm. 1.

<sup>4)</sup> Den Universitätsfreund, bamals hofmeifter bes Erbpringen von Deffau (vgl. Riemer If S. 66).

(Mit Bleiftift.)

Hier ist das Buch 1). Mir ist sehr lieb noch vor Sonnenuntergang was von Ihnen zu sehn. Ich kann wohl vergnügt sein ohne Sie, nur will mir's nicht lang währen, noch recht von Derzen gehn.

(Freitag) ben 4. Auguft.

Deute Mittag sehen Sie mich bei Tische. Ich werde diesen Morgen seißig sein, um ein freundlich Gesicht von Ihnen zu verdienen. Dier ist ein Brief von Rousseau.

(Denfelben Tag.)

Schon bin ich wieder zurud und möchte wissen wie Sie leben? Wann gehn Sie heut Abend aus? Wohin? und wie zurud? Mit werd ich wohl nicht gehen, vielleicht schleich ich Ihnen zu begegnen. Abieu Beste. G.

Den 4. August 80.

Die Kirschen die ich beim Erwachen finde interessiren mich nur insofern ich sie Ihnen schiden kann. Gestern ging ich so zeitig weg, weil ich ein neu Drama im Ropf hatte, davon ich den Plan zusammentrieb. Abieu Beste<sup>2</sup>).

<sup>1)</sup> Bielleicht Jacques le fataliste; f. unten ben Brief vom 15. Auguft.

<sup>2)</sup> Papier und Schrift bes Zettels paffen gut in biese Zeit. Das neue Orama tann ganz wohl Taffo sein. Deffen erste Ersindung sest zwar Riemer (II S. 116) in ben 30. Marz d. J.; ba benn auch das "Tanbeln an einem Orama" um ben 15. April (baselbst S. 117) am wahrscheinlichsten auf Taffo bezogen wird. (S. auch oben, nach dem 4. Juni.) Deswegen aber tonnte,

Guten Morgen Liebste. Die ganze Racht hab ich von Ihnen geträumt, nur haben wir nie einig werden können. Abieu. In meiner Seele wills noch nicht recht helle werden. Daß es Ihnen recht wohl sei! G.

(Mittwoch) ben 9. August.

Noch einen guten Morgen, meine Beste. Kehren Sie mit diesem Besemchen noch alles weg, was Sie etwa gegen mich haben und glauben Sie, daß ich Sie herzlich liebe. Der Morgen ist sehr schön, es wird ein heißer Tag. Doch will ich bald möglich wieder da sein. Abieu 1).

**ී**.

(Montag) ben 14. August.

Ich ersuche Sie um die Vögel die ich meiner Mutter schicken will. Diesen Mittag hab ich einen Gast 2), kann also nicht kommen mit Ihnen zu effen. Abieu. Eh ich weggehe such' ich Sie auf, und diesen Abend bin ich bei Ihrem Br. 3). Abieu. G.

nach fo mancherlei Unterbrechung, bie feftere Geftaltung bes Blans immerbin erft jest fo weit eintreten, bag er (gewohnt, bas erfte Reimen feiner Dichtungen geheim zu halten) ber Freundin bavon fagen tonnte.

1) Sammtliche Gerrichaften gingen auf einige Tage nach Allftebt. Er begleitete fie wohl ein Stud Begs.

2) Riemer (II, 124) nennt als Gafte biefes Sommere Leifewit, Schrober, Gotter,

3) Bruber, Geb. Rath von Scharbt.

v. St.



(Dinetag) ben 15. August.

Nachdem ich Sie zweimal bei Sich gesucht, haben mich falsche Stimmen in den Stern, auf die Wiese, bis in meinen Garten gelockt, ich glaubte Sie immer vor mir zu hören, nun will ich in Ihrem Andenken einen stillen Abend genießen und mich auskühlen, und über heut und morgen nachdenken. Der Herzog wünscht die Vögel zu Ende dieser Woche, da gibts noch was zu treiben. Schicken Sie mir einen Bissen mit Freundschaft und Herdern den Jacques le fataliste 1). Abseu Beste.

(Mittwoch) ben 16. August.

Das Conseil wird heute hoffentlich nicht zu lange werden, ich will zu Tische kommen und ein fröhlich Mittagmahl halten. Danke für Alles was Sie Gutes an mir thun durch Liebe und Freundlichkeit. G.

<sup>1)</sup> Schon im April b. J. schrieb G. an Merck (Br. an M. S. 229):

— "Es schleicht ein Manuscript von Diberot Jacques le kataliste et son mattre herum, bas ganz vortrefflich ift. Eine sehr töftliche und große Mahlzeit mit großem Berfiand für das Maul eines einzigen Abgottes zugericht' und aufgetischt. Ich habe mich an ben Plat dieses Bels gesetzt und in sechs ununterbrochenen Stunden alle Gerichte und Einschleichsühfels in der Ordnung und nach der Intention dieses tunflichen Koches und Taselbeders verschlungen. Es ift nachhero von mehreren gelesen worden, diese haben aber leider alle, gleich den Brieftern, sich in das Mahl getheilt, hier und da genascht und seber sein Lieblingsgericht davongeschleppt." — (Bgl. Das. S. 242 unten.) Am 27. Juli d. I. schiede herzog Carl August an Anebel (Kneb. Rachlaß I S. 122):
"Ich gese vermuthlich morgen nach Dornburg auf ein paar Tage ganz allein, um Jacques le sataliste, von welchem das Ende erschienen ist, zu kudiren."

Ich bin auf dem Sprunge auszugehn und hab' heute, da diesen Abend Hauptprobe ist, eine Menge zu schaffen. Auch um 10 noch Privatprobe mit den Misels. Also seh ich Sie wieder nicht.

Noch einen Abschied von dem Theaterstübchen aus, es ist ganz gut gegangen und ich dente es soll toll genug werden. Wenn nur die Sipe nicht wäre, die über den Spas geht. Adieu Beste! Morgen Abend seh' ich Sie wieder.

Ein Wort Gute Nacht in größter Eile durch den Bedienten der Herzogin, die fortfährt. Die Komödie ist gut gegangen 1). G.

Ich bin zur Tafel gebeten und hab es nicht mit Fug absagen können. Wollen wir unser Mahl auf heut Abend verschieben. Es ist auch sehr heiß 2). G.

<sup>1)</sup> Die Bogel wurben gu Ettereburg am 18. Auguft 1780 aufgeführt (Riemer II S. 123).

<sup>2)</sup> G. war gur Tafel am 20., 23. u. 25. Auguft.

(Sonntag) ben 27. Auguft.

Die schöne Frau 1) wird mir heute ben ganzen Tag wegnehmen. Ich weiß noch nicht ob sie gegen Abend ober morgen früh weggeht.

Sie ist immer schön, sehr schön; aber es ist als wenn Sie, mein Liebstes, entfernt sein müßten, wenn mich ein anderes Wesen rühren soll. Wir sind sehr artig. Der Berzog hat mir boch gestern Abend ein Edchen meines Krams verrückt. Deute früh sahren wir nach Tiefurt, effen Mittags bei mir 2c.

Auf Morgen Abend 2) hoff ich Sie mit allem lieben und leidlichen bei mir zu sehen. G.

Ich habe mich zur Einsamkeit entschlossen 3). Schiden Sie mir doch meine Pinsel, Tusche, Muscheln u. s. w. Auf heut Abend ist's bestellt, bringen Sie Bier mit, ich sorge für Wein. Laden Sie einige gute Geister ein. Es wäre artig wenn man den Prinzen holte. Dielleicht thu ich's. Um 7 ist mein Essen bereit. Abieu. Luden und Staffen könnte man's auch sagen. Daß es nur Menschen giebt. Abieu.

<sup>1)</sup> Markise Branconi. S. oben S. 284, und Briefe von Göthe an Lavater S. 105: 29. August 80: — "Branconi ift so artig gewesen und ift auf ihrem Rudweg über Weimar gegangen. 3ch habe sie anderthalb Tage bewirthet und herumgeführt u. f. w. Sie ist liebenswürdig wie immer und grüßt Dich beralich."

<sup>2)</sup> Bu feinem Geburtstag.

<sup>3)</sup> Bergl. Riemer II G. 124.

(Dit Bleifift.)

(Bei Ettereburg.)

Die Töchter des himmels, die weitschweisenden Wolfen find von dem übelsten humor und haben nichts von der lieblichen Beredtsamkeit die ihnen Sokrates zuschreibt 1). Adien.

Sottelftebter Ede [Ausfichtepunft bes Ettereberge].

Mit großem Verlangen bin ich bei Ihnen vorgeritten und habe mein Bestes nicht zu Hause angetrossen. Ich wollte zu Ihren Eltern, weil ich doch zu hause nichts zu essen wußte, dann zog mich wieder ein Wint nach meinem Garten. Da bin ich in Erwartung zu hören, wann Sie nach Hause kommen<sup>2</sup>).

(Dinstag) ben 5. September.

Abien nochmals Allerbefte, leben Sie wohl und vers gnügt. Dier die Briefe über Waferns), die Reises

<sup>1)</sup> In bes Ariftophanes "Bolfen".

<sup>2)</sup> Dies Billet ift nach bem heimritt vielleicht von Ettersburg, bas vorige sicher aus bem bortigen Balbe geschrieben. Am 26. Aug. b. 3. schrieb ber herzog an Anebel (f. beff. lit. Nachl. I S. 123): "In Ettersburg floriren bie Kunste; fünftige Boche wirb aufs Neue bas Balbbrama (Einsiebels "Zigeuner") vermehrt (burch Lieber u. a. von Göthe: f. G. Leben von Döring S. 197) und verbessert herausgegeben".

<sup>8)</sup> Bon Lavater, zur Bertheibigung bes vorgebild wegen Lanbesverraths am 27. Mai b. 3. hingerichteten schweizerischen Pfarrers 3. 5. Waser geschrieben. — Am 3. Juli fcrieb G. an Lavater: "Mit Bertangen erwart' ich bie Fortsegung Deiner Briefe über Wasern; bis seht sind nur die zwei erften angefommen u. s. w." und wieber am 24. Juli: "Schide von Wasern balb", und am 8. Aug.: "Mit großem Berlangen seh' ich dem Waserschen Ende entgegen, nimm Dich zusammen so balb modlich und fold mirst".

beschreibung an die Waldner. Schreiben Sie mir und behalten mich lieb. Und pflegen unfre franke Fürstin, und schreiben das Bewußte auf. Abieu lieber Engel 1).

**ී**.

(Mit Bleinift.) Von Dienstedt, wo ich gefüttert habe, noch ein Adieu. Mit Krebsen und Schaftäs hab' ich hier ein gut Mittagessen gehalten. Abieu. Wenn Sie mir etwas zu sagen haben, so geht ein Bote nach Ilmenau. Seidel wirds bestellen. Eine Brüde hab ich gezeichnet, es will gar nicht mehr fort. Grüßen Sie Linchen und machen sich Donnerstag 2) recht lustig und denken an mich und schiefen mir Freitag etwas.

<sup>1) .</sup> begab fich nun mit bem Bergog und v. Stein auf eine Reife im Lanb, und mabrend feiner Abmefenheit erhielt Frau von Stein folgenbe Bellen von Lavater : "Da Gothe, wie er fcreibt, mit bem Bergog eine fleine Reife macht, fo abreffir' ich bie Fortfetung ber Baferichen Gefchichte, bie er Ihnen ohne Bweifel mitgetheilt haben wirb, mit vollfommenem Butrauen in 3hre Diecretion an Sie, meine verehrungswürdige Frau von Stein, und fo werd ich von Boche ju Boche fortfahren bis alles eingefandt ift, mas zu biefer fo fehr Auffebn machenben Befchichte gebort. Un Bothe felber werb' ich eber nun nicht fdreiben, bis ich weiß bag er wieber jurud ift. Inbeg bitt ich Gie, bie Inlage von bem Bortrait bes Thomas Morus nach Solbein nett aufgieben ju laffen und fobann hinter Rahmen und Glas erft in 3hr Bimmer aufguhangen, und wenn er jurudfommt, es ibm ju übergeben. Er weis icon etwas bavon. 3d fange mit Auftragen an Gie an, womit will ich enben? Mit Nichts als herzlichem Danf fur Ihren gutigen Gruß burch Baron von Rnebel. Burich ben 26. Auguft 1780. 3. G. Lavater." - Gothe's Dant fur beibe Senbungen, im Schreiben vom 13. Dft. bes Jahres, f. in Briefe G. an 2. G. 106 ff.

<sup>2)</sup> Am 7. Sept., bem Geburtstag bes Bringen Conftantin.

1.

(Mit Bichift.) (Mittwoch) ben 6. Septbr. 80. Auf bem Gidelhahn, dem höchsten Berg des Reviers, den man in einer Mingendern Sprache Alektrüogallonax nennen könnte, hab ich mich gebettet, um dem Wuste des Städtschens 1), den Klagen, den Berlangen, der unverbesserlichen Berworrenheit der Menschen auszuweichen. Wenn nur meine Gedanken zusammen von heute ausgeschrieben wären, es sind gute Sachen drunter.

Meine Beste, ich bin in die hermannsteiner höhle gestiegen, an den Plat, wo Sie mit mir waren, und habe das I, das so frisch noch wie von gestern eingezeichnet steht 2), geküst, daß der Porphyr seinen ganzen Erdgeruch ausathmete, um mir auf seine Art wenigstens zu antworten. Ich bat den hundertsöpsigen Gott, der mich so viel vorgerückt und verändert und mir doch Ihre Liebe und diese Felsen erhalten hat, noch weiter fortzussahren und mich werther zu machen seiner Liebe und der Ihrigen.

Es ist ein ganz reiner himmel, und ich gebe, bes Sonnenuntergangs mich zu freuen. Die Aussicht ift groß aber einfach.

— Die Sonne ift unter. Es ift eben die Gegend von ber ich Ihnen die aufsteigenden Rebels zeichnete 1).

<sup>1) 31</sup>menau.

<sup>2) 6. 1776 6. 51.</sup> 

<sup>3)</sup> Bgl. oben G. 71 beim NB.

Jest ist sie so rein und ruhig und so uninteressant, als eine große schöne Seele, wenn sie sich am wohlsten befindet.

Wenn nicht noch bie und ba einige Bapeurs von ben Reilern aufftiegen, war bie ganze Scene unbeweglich.

Nach 8. — Schlafend hab ich Provision von Ilmenau erwartet, sie ist angekommen, auch der Wein von Weimar, und kein Brief von Ihnen. Aber ein Brief von der schönen Frau 1) ist gekommen, mich hier oben aus dem Schlase zu wecken. Sie ist lieblich wie man sein kann. Ich wollte Sie wären eisersüchtig drauf und schrieben mir desto sleißiger.

## (Auf einem fleinen Blattden mit Drudranb.)

Sagen Sie mir durch diesen Boten ein Wort und schlagen noch ein Couvert drum an on Krafft in Ilmenau 2). Geben Sie auch dem Boten einen Schein, daß er den Brief gebracht hat. G.

2.

(Mit Biefpifit.) (Donnerstag) ben 7. Sept. Die Sonne ist aufgegangen, bas Wetter ist hell und Nar. Diese Racht war ein wenig Wind, und ich werde heut zu meinem Wege schöne Zeit haben. Es geht auf Golds

<sup>1)</sup> S. oben S. 329 Anm. 1.

<sup>2)</sup> S. Scholls "Briefe und Auffate von Gothe aus ben Jahren 1786-96".
S. 185 ff.

lauter und auf ben Schneetopf. Ch' ich aufbreche einen guten Morgen.

(Mit Dinte.) Ilmenau ben 7. Abends. Meine Wanderung ift gludlich vollendet, und ich fite und rube, indeg Sie im Geschwirre ber Menschen umgebrebt werben und Illuminationen zubereitet find. Wir find auf die boben Gipfel gestiegen und in die Tiefen ber Erbe eingetrochen, und möchten gar ju gern ber großen formenden Dand nächste Spuren entbeden. Es tommt gewiß noch ein Mensch, ber barüber flar sieht. Wir wollen ihm vorarbeiten. Wir haben recht ichone große Sachen entbedt, bie ber Seele einen Schwung geben und fie in ber Wahrheit ausweiten. Ronnten wir nur auch balb ben armen Maulwurfen von hier 1) Beschäftigung und Brod geben. Auf bem Schneekopf ift bie Aussicht febr ichon. Gute Nacht. 3ch bin mube. Denten und schwapen ginge noch an, bas Schreiben will nicht mehr fort. Es find hubiche Vorfälle - Gute Nacht, ich tann boch nichts einzelnes erzählen.

(Freitag) ben 8. Sept. Nach zehnstündigem Schlaf bin ich fröhlich erwacht. D, daß doch mein Beruf wäre immer in Bewegung und freier Luft zu sein. Ich wollte gerne jede Beschwerlichkeit mitnehmen, die diese Lebensart auch ausdauern muß. Nachher hab ich verschiedenes durchsgerebt und untersucht. Die Menschen sind vom Fluch

<sup>1)</sup> Der in alten Zeiten blubenb gewesene Bergbau ju Imenau war gang gefunten, Gothe bemubte fich, ihn wieber emporzubringen. v. St.

gedrückt, ber auf die Schlange fallen sollte, die triechen auf dem Bauche und fressen Staub. Dann las ich zur Abwaschung und Reinigung einiges Griechische. Davon geb ich Ihnen in einer unmelodischern und unausdrücken- dern Sprache wenigstens durch meinen Mund und Feder auch Ihr Theil.

Und wenn du's vollbracht haft, Wirst du erlennen ber Götter und Menschen unänderlich Wesen,

Drinn sich alles bewegt und davon Alles umgränzt ist, Stille schaun die Natur sich gleich in allem und allem, Richts unmögliches hoffen, und doch dem Leben genug sein 1).

Wenn Sie fich bas nun wieder überseten, so haben Sie etwas zu thun und konnen gute Gebanken babei haben.

3.

Der Herzog hat uns bis gegen brei in Erwartung gehalten. Staff \*) hat viel aufgetragen und wir waren luftig.

Benn beffen Du Gerr bift Birft Du erfennen unfterblicher Gotter und fterblicher Menichen Orbnung in Seglichem, wie es fich bilbet und wie es beherricht wirb, Wirft, wie billig, Natur einstimmig in allem erfennen, Dichts unerhoffliches hoffen und Nichts, was frommett, vergeffen.

<sup>1)</sup> Diefe Zeilen find aus ben fog. "golbenen Berfen" ber Phitagoralichen Schule (Gaisford Poetae min. gr. Vol. I p. 484, v. 51-54) ichon und ziemlich treu übertragen. Wörtlicher wurben fie etwa lauten :

Über bes H. Diätzettel, das was er darnach nicht effen darf und wovon er sich dispensirt und worauf er wieder hält, hab' ich sonderliche Betrachtungen gemacht. Es sind bei seinem vielen Berstand so vorsähliche Dunkelsheiten und Berworrenheiten hier und da. Auch ist's kurios, daß ihn, wenn er von zu Hause weg und z. E. hier ist, wie gewisse Geister des Irrthums anwehen, die mir sonst so viel zu schaffen gemacht haben, weil ich selbst noch nicht vom Noly 1) gegessen hatte, davon ich nun anhaltende Kuren gebrauche. O weiser Mambros, wann werden deine Spekulationen aushören.

Ihr Brief und Zettelchen tam mir recht willtommen. Berlieren Sie den Glauben nicht, baß ich Sie liebe, sonst muß ich einen großen Bankrut machen.

Wie lieb ist mirs, daß ich ben Ball und die Illumination 2) nicht mit gelitten habe. Zwar wenn Sie artig waren, hätt' es doch gehalten.

S.....s haben, mert ich, die Minute abgepaßt, daß ich weg wäre, um einen Fuß in Ihr Haus zu sepen, ich bitte die Götter auch daß ich darüber recht flar werden möge, was bei der Sache an mir liegt, bis dahin ist mirs edelhaft.

Jest leb ich mit Leib und Seel in Stein und Bergen und bin sehr vergnügt über bie weiten Aussichten, die fich

<sup>1)</sup> Go beißt bei homer bas Bunberfraut, mit welchem Gott hermes ben Obhffeus gegen ben Zaubertrant ber Rirfe fcutt.

<sup>2)</sup> Bur Geburtefeier bes Bringen Conftantin.

mir aufthun. Diese zwei letten Tage haben mir ein groß Fled erobert und können auf vieles schließen. Die Welt friegt mir nun ein neu ungeheuer Ansehen.

Morgen früh gehts von hier weiter. Ich hätte fast Lust, damit Sie noch was menschliches hörten, Ihnen das leere Blatt mit Übersetzungen aus dem Griechischen auszufüllen, doch bin ich Linchen auch ein Wort schuldig, und vor Schlafengeben bring' ich wohl noch etwas zussammen.

Ein jeder hat sein Ungemach Stein zieht den alten Ochsen 1) nach Der Berzog jungen Sasen. Der Prinz ist gut gesinnt fürs Bett, Und ach, wenn ich ein Misel hätt, So schwäpt ich nicht mit Basen.

Es fähret die poet'sche Wuth
In unster Freunde junges Blut,
Es siedet über und über.
Apollo laß es ja dabei
Und mache sie dagegen frei
Bon jedem andren Fieber.

Vor Erschaffung ber Welt im 30033000 Jahr.

<sup>1)</sup> Mein Bater' hatte eine Brantwein - Deftillation und Dofen-Maftung zu , Rochberg angelegt. v. St.

Gothe's Briefe an fr. v. Gi.

5.

(Wit Dinte.) (Sonnabend) ben 9. Sept. Heut hab ich mich leidend verhalten, das macht nichts Ganzes, also meine Beste ist mirs auch nicht wohl. Des Perzogs Gedärme richten sich noch nicht ein, er schont sich und betrügt sich und schont sich nicht und so vertröbelt man das Leben und die schönen Tage.

Deute früh haben wir alle Mörder, Diebe und hehler vorführen lassen und sie alle gefragt und konfrontirt. Ich wollte anfangs nicht mit, denn ich sliebe das Unreine — es ist ein groß Studium der Menschheit und der Physiosgnomik, wo man gern die hand auf den Mund legt und Gott die Ehre giebt, dem allein ist die Kraft und der Berstand 2c. in Ewigkeit, Amen.

Ein Sohn, der sich selbst und seinen Bater des Mords mit allen Umständen beschuldigt, ein Bater, der dem Sohn ins Gesicht alles wegleugnet. Ein Mann, der im Elende der Hungersnoth seine Frau neben sich in der Scheune sterben sieht, und weil sie niemand begraden will, sie selbst einscharren muß, dem dieser Jammer jest noch aufgerechnet wird, als wenn er sie wohl könnte ermordet haben, weil andrer Anzeichen wegen er verdächtig ist ze.

haben gegeffen, mit Raubvögeln gespielt, und hab immer schreiben wollen, bald an Sie, bald an meinem Roman, und bin immer nicht dazu gekommen. Doch wollt ich, bag ein lang Gespräch mit dem Perzog für Sie aufge-

schrieben ware, bei Veranlassung ber Delinquenten, über ben Werth und Unwerth menschlicher Thaten. Abends setzte Stein sich zu mir und unterhielt mich hübsch von alten Geschichten, von der hosmiseria, von Kindern und Frauen 2c. Gute Racht, Liebste. Dieser Tag dauert mich. Er hätte können besser angewendet werden, doch haben wir auch die Trümmer genützt.

Stüperbach (Sonntag) ben 10. (Sept.) Abends. Es will mir hier nicht wohl werden, in vorigen Zeiten hat man so manch leidiges hier ausgestanden.

Deute wars in den Sternen geschrieben daß ich mich sollte in Imenau rastren lassen. Darüber ging das Pferd erst mit mir durch und hernach versank ich in ein Sumpssted auf der Wiese. Früh hab' ich einige Briese des großen Romans geschrieben. Es wäre doch gar hübsch, wenn ich nur 4 Wochen Ruh' hätte, um wenigstens Einen Theil zur Probe zu liesern.

6.

Schmaltalben (Montag) ben 11. (Sept.) Rachts. Deut war ein schöner und fröhlicher Tag. Wir sind von Stüperbach herübergeritten, unserem Fuhrwert nur ist es in ben Steinwegen elend gegangen. An allen Felsen ift geklopft worben, Stein entzudt sich über alle Ochsen 1), wie wir über die Granite. Der herzog ist ziemlich passiv in beiden Liebhabereien, dagegen hat ihm der Anblick so

<sup>1)</sup> S. oben S. 337.

vieler Gewehre in der Fabrik wieder Luft gemacht. Ich habe jeden Augenblick des Tags genützt und mir noch zusletzt eine neue Scene aus einem Trauerspiel vorgesagt, die ich wohl wiederfinden möchte 1). Gute Nacht Gold! Ich vermuthe Sie in Kochberg und da wird dieser Brief einen bösen Umweg machen mussen.

Billbach (Dinstag) ben 12. (Sept.) Rachts. Wieder einen Tag ohne eine augenblickliche unangenehme Empfindung. Theils hab ich gesehen, theils in mir gelebt, und
nichts geredt, wenn ich nicht fragte. Wir sind im Stahlberge bei Schmalkalden gewesen und reichliche Betrachtungen haben wir gemacht. Sie mussen noch eine Erdfreundin werden, es ist gar zu schön; Sie haben sich ja schon
mir zu Gefallen über mehreres gefreut.

Wir sind hier spät angekommen, weil Prinzen und Prinzessinnen niemals von einem Ort zur rechten Zeit wegkommen können, wie Stein bemerkte, als ihm die Zeit lang werden wollte, inzwischen daß Serenissimus Flinten und Pistolen probirte. Ich hingegen kriegte meinen Euripides hervor und würzte diese unschmachhafte Viertelstunde.

Dann ist die größte Gabe für die ich den Göttern danke, daß ich durch die Schnelligkeit und Mannigfaltigsteit der Gedanken einen solchen heiteren Tag in Millionen Theile spalten und eine kleine Ewigkeit draus bilden kann.

<sup>1)</sup> Welleicht von Paffo gu verfteben, beffen Ausführung im nachften Monat begonnen wurde.

Gleich einem angenehmen Mirza reis ich auf bie berühmte Meffe von Rabul, nichts ift zu groß ober zu klein, wornach ich mich nicht umsehe, brum buble ober handle, und wenn ich mein Gelb ausgegeben habe, mich in bie Pringes von Raschmir verliebe und erft noch die Dauptreisen bevorfteben, burch Buften, Balber, Bergginnen und von bannen in ben Mond. Liebes Gold, wenn ich zulest aus meinem Traum erwache, find' ich noch immer, daß ich Sie lieb habe und mich nach Ihnen sehne. Beute wie wir in ber Racht gegen bie erleuchteten Fenfter ritten, bacht' ich: Wenn fie boch nur unfre Wirthin ware. Dier ift ein bofes Reft, und boch wenn ich rubig mit Ihnen ben Winter hier zubringen konnte, bacht' ich, ich mochts. Gute Nacht. Briefe von Ihnen frieg ich wohl sobald nicht zu seben. Deine Blätter find numerirt und gleich beschnitten und so solls fortgeben. Abdio. Diefes geht über Gifenach.

7.

Zillbach den 12ten Nachts. Das vorige Blatt ift gefaltet und gestiegelt um morgen fortzugehen, nun noch gute Nacht auf dieses.

Ralten Nordheim (Mittwoch) ben 13. (Septbr.) Abends. Der herzog liest, Stein raucht mit Arns-walden 1) eine Pfeife und wenn ich nichts zu thun ober zu beobachten habe, mag ich nur mit Ihnen reden. Bon

1) Forftmeifter gu Billbach.

v. St.

ber Zillbach sind wir gegen Nittag hier angekommen und ich sinde hier kein Interesse, als was mir Bäty von Wiesenwässerungen vorerzählt, die sie in der Gegend einsgerichtet haben. Morgen wollen wir alles besichtigen und ich werde auch mein geliebtes Dorf Melpers zu sehen kriegen. Auf der Reise hab ich Ihnen recht oft gedankt daß Sie mich haben saure Gurken essen gelehrt, wie man der Ceres den Gebrauch der Früchte verdankte, bei heißen Ritten war mirs oft erquidend. Was werden Sie im schönen Mondschein ansangen? und wann werden mich Ihre Briefe erreichen! — Der Rektor hat dem Derzog eine böse Serenade gebracht, aus der ich mir nichts gemerkt habe, als: Meine Freundin ist mein.

(Donnerstag) ben 14. (Sept.) Rachts. Endlich nachbem ich 15 Stunden gelebt habe, finde ich einen ruhigen
Augenblick Ihnen zu schreiben. Wenn ich doch einem
guten Geist das Alles in die Feder diktiren könnte, was
ich Ihnen den ganzen Tag sage und erzähle. Abends
bin ich abgetragen und es fällt mir nicht alles wieder ein.
In Melpers habe ich viel Vergnügen gehabt. Bäty hat
seine Sachen trefflich gemacht. Unter andern Vetrachtungen find folgende.

Man foll thun, was man fann, einzelne Menfchen vom Untergang ju retten.

Dann ift aber noch wenig gethan, vom Elend zum Wohlstand sind unzühlige Grabe.

Das Gute, was man in ber Welt thun tann, ift ein Minimum 2c.

Und bergleichen Tausend. Die Sache selbst erzähl ich Ihnen mündlich.

Dernach haben wir heiß gehabt und ein fehr pfiffiges Kind dieser Welt bei uns zu Tische. Dann hat mir ein bofer Prozeß einige Stunden Nachdenkens und Schreibens gemacht.

In meinem Kopf ifts wie in einer Mühle mit viel Gängen, wo zugleich geschroten, gemalen, gewaltt und Öl gestoßen wird.

O thou sweet Poetry rufe ich manchmal und preise ben Marc Antonin glüdlich, wie er auch selbst den Göttern dafür dankt, daß er sich in die Dichtkunst und Beredsamsteit nicht eingelassen. Ich entziehe diesen Springwerken und Kaskaden so viel möglich die Wasser und schlage sie auf Mühlen und in die Wässerungen, aber ehe ichs mich versehe, zieht ein böser Genius den Zapsen und alles springt und sprudelt. Und wenn ich denke ich sie auf meinem Klepper und reite meine pflichtmäßige Station ab, auf einmal kriegt die Mähre unter mir eine herrliche Gestalt, unbezwingliche Lust und Flügel und geht mit mir davon.

Und so bin ich Reisemarschall und Reisegeheimberath und schide mich zum einen wie zum andern.

8.

Nehmen Sie dieses ewige nege dearrow 1) gutmüthig auf, es ist noch nicht alle, denn wenn ich den ganzen Tag Welthändel getrieben habe, die ich nicht erzählen kann, muß ich Ihnen die Resultate auf mich sagen, und in Gleichnissen lauf ich mit Sanche's Sprüchwörtern um die Wette.

Heute in dem Wesen und Treiben verglich ich mich einem Bogel, der sich aus einem guten Endzweck ins Wasser gestürzt hat, und dem, da er am Ersausen ist, die Götter seine Flügel in Floßsedern nach und nach verswandeln. Die Fische, die sich um ihn bemühen, begreisen nicht, warum es ihm in ihrem Elemente nicht sogleich wohl wird.

So einen Menfchen wie Baty zu haben, ift ein Glüd über Alles. Wenn ich ihn entbehren sollte und mußte meinen Garten geben ihn zu erhalten, ich thats.

Neuerdings hab ichs mir zur Richtschnur gemacht: in Sachen die ich nicht verstehe und es thut einer etwas, das ich nicht begreife, so macht ers dumm, und greifts ungeschieft an. Denn das was schieklich und recht ift, begreift man auch in unbekannten Dingen, wenigstens muß es einer einem leicht und bald erklären konnen. Die meisten Menschen aber haben dunkle Begriffe und wissen zur Noth, was sie thun.

<sup>1)</sup> Bon fich felbft: abnilich wie bes ebengebachten taiferlichen Philosoppen Antonin weife Gebanten überfchrieben find: An fich felbft.

Der Husar wartet, es ist schon spät. Stein spricht viel von Ökonomie und da fast nichts weiter vorkommt, ists ihm wohl, übrigens sist er und macht Anmerkungen, bie ich ihm an der Nase ansehe.

Der Bergog ift gar brav gegenwärtig und mäßig, aber sein Körper will nicht nach, man merkte nicht eber als wenn er fich so ziemlich ordentlich halt, wo man bie schlimmen Augenblide nicht auf Rechnung bes Zuviel schieben fann. Abieu. Wenn ich von Ihnen weg bin, werd' ich in allem fleißiger, benn es wird mir nirgends wohl, baber ich mein Vergnügen in der Arbeit fuchen muß. Nach der Lehre, daß Fleiß immer eine Unbehaglichkeit vorausfest. Abieu Golb. Grugen Sie Die fleine Schwägerin. Raroline konnte mir wohl für meine Berfe 1) auch was artige fagen. Bielleicht ifts unterwege. Daben Sie ber Waldner ihr Theil an ber Kreboscheere gegeben. NB. Bon Gesteinen ift febr viel gesammelt worben, und über ben Bafalt ber hiesigen Gegend hat ber Detanus von hier einen fühnen Ginfall gehabt. Abieu. ௧.

9.

(Freitag) ben 15. Sept.

Welcher Unsterblichen Soll der höchste Preis sein? Mit keinem ftreit' ich, Aber ich geb' ihn

1) Bom 8. Sept. 'S. oben S. 337.

Der ewig beweglichen Immer neuen Seltsamsten Tochter Jovis, Seinem Schooffinde, Der Phantasie.

Denn Ihr hat er Alle die Launen, Die er sonst nur allein Sich vorbehält, Zugestanden. Und hat seine Freude An der Thörin.

Sie mag Rosenbetränzt . Mit dem Lilienstengel Blüthen = Thäler betreten, Sommervögeln gebieten, Und leichtnährenden Thau Mit Bienen = Lippen Bon Blüthen saugen.

Ober sie mag Mit fliegendem Haar Und büsterem Blick Im Winde sausen Um Felsenwand. Und tausendfärbig Wie Morgen und Abend Immer wechselnd Wie Mondesblide Den Sterblichen scheinen.

Laßt uns alle
Den Bater preisen,
Den Alten, Hohen,
Der solch eine schöne
Unverwelkliche Gattin
Den sterblichen Menschen
Gesellen mögen.

Denn uns allein Dat er sie verbunden Mit dimmelsband Und ihr geboten In Freud' und Elend Ms treue Gattin Richt zu entweichen.

Singehen die armen Andern Geschlechter Der finderreichen Lebendigen Erde 10. In bunklem Genuß
Und trübem Leiden
Des augenblicklichen
Beschränkten Lebens,
Gebeugt vom Joche
Der Nothburft.

Uns aber hat er Seine gewandteste Bergärtelte Tochter, Freut euch! gegönnt. Begegnet ihr lieblich Wie einer Geliebten, Laßt ihr die Würde Der Frauen im Saus.

Und daß die alte Schwiegermutter Weisheit Das zarte Seelchen Ja nicht beleid'ge.

Doch tenn ich ihre Schwester Die ältere, gesetztere, Meine stille Freundin O daß die erst Mit dem Lichte des Lebens Sich von mir wende, Die edle Treiberin, Tröfterin, Hoffnung.

Den 15. Sept. 80. 1)

Dieses zum Dank für Ihren Brief und statt alles andern, was ich von heut zu sagen hätte. Ralten=nordheim 2). G.

(Wit Biefifft.) (Montag) ben 18. September. Heute geht mir's recht übel und es ist mir alles in den Weg gekommen, daß ich Ihnen nicht die Continuation meines mikrostopischmetaphysischpolitischen Diarii durch diese Ochsenspost überschiesen kann.

Rehmen Sie diesen unnumerirten herzlichen Gruß, bestes Gold, und erhalten Sie mir Ihre Liebe.

hierbei folgt eine leidliche Sitze unseres leidigen Aufenthaltes, den wir im Augenblid verlassen.

- 1) Dies also Tag und Jahr ber Entstehung (nicht 1781, wie im Berzeichniß ber letten Ausgabe steht) von dieser Obe, die mit ber Uberschrift: Meine Sottin querft in Goschens Ausg. von Gothe's Schriften (1787 96) gebruckt wurde, und zwar mit einer kleinen Abweichung in ber vierten, einer etwas größern in ber siebenten Strophe (die ursprüngliche Form ber lettern bier burfte Manchem besser gefallen). Den Entstehungs Drt gibt uns nun auch die Nachschrift an.
- 2) Diefe numerirten Tageblatter gingen erft, nachbem 11 und 12 hingugetommen, über Imenau nach Rochberg. Borber gaben neugefaufte Ochsen, die Gr. v. Stein nach feinem Gut schickte, die Gelegenheit, daß G. eine Zeichnung und die folgenden Zeilen babin mitgeben ließ.

Leben Sie wohl, Gott erhalte Sie. Ich habe nichts zu thun als die Berworrenheiten unserer Diegos auseinanderzuklanben — D. Julie.

Raltennordheim.

(B. 1)

(Bon bes herzogs hand auf einem Ottavblatt mit Drudranb. 2)

Den Ochsen band einst Sanibal Auf ihre Sörner Brander, Und jagte so ber Römer Schaar Aus ihre eigne Länder.

Dies eble, breitgehörnte Paar Muß es jest anders treiben, Denn es verließ ber Brüber Schaar Und muß in Rochberg bleiben.

Doch ohne Branber auf bem Ropf, Rein, nur mit füßen Zetteln Berneigen fie ben biden Schopf, Um Deine Gunft zu betteln.

<sup>1)</sup> Auf bas andere Blatt bes Briefbogens hat Frau von Stein (fpater) bas zarte fleine Lieb geschrieben: "Uber allen Gipfeln findest Du Ruh (im Gebruckten: ift Ruh) u. f. w., welches G. ben 7. Sept. 82 auf bem Gidelhahn bei Imenau bes Nachts gebichtet hat.

<sup>2)</sup> Mein Bater taufte auf biefer Reife Doffen von frantifder Race; ber ichonfte trug, als fie in Rochberg antamen und meiner Mutter vorgeführt wurden, die mitgebrachten Depefden und alfo auch bes herzogs launige Epiftel an ben bornern.

v. St.

So betteln wir auch fromm und zahm Gleich andern wilden Thieren, Du wollest unfre Berse lahm Mit Nachsicht gnädigst schmieren.

Raltennorbheim ben 18. Sept. 1780.

#### 11.

Den 18. (September) Abends. Rur daß ich im Zusammenhang bleibe, eine gute Nacht. Wir sind in Oftheim unter viel Carimonien angekommen, es hat sich alles ausgepunt und in eine Reihe gestellt. Die Kinder sahen gar gut aus.

Ich hab einige Tage her pausirt im Schreiben. Einmal weil ich zu wenig und dann weil ich zu viel zu sagen hatte. Gott giebt mir zur Buße für meine eigne Sünden die Sünden anderer zu tragen. Und in meinem immer bewegten Zustand beneid ich den, der mich um etwas bittet und dem ich durch eine kleine Gefälligkeit seine Wünsche ausfüllen kann und selbst niemand habe, der mir — doch ich will nicht ungerecht und undankbar sein. Gute Nacht Gold. Wäre ich mein eigner herr heut früh gewesen, so hätt ich mich zum Ochsentreiber gesellt und hätte Ihnen die Thiere überbracht. Abieu.

(Mittwoch) ben 20. (Septbr.) früh. Gestern haben wir die Wiesenverbesserungen gesehen, die Baty bei brei

Dorsichaften besorgt hat. Er rührt sich recht, und wird noch vor Winters manches zu Stand bringen. Das schöne Wetter ist mit Wolken und Nebeln auf einmal überzogen worden, die Berge brauen und es ist kein heil mehr. Meine Natur schließt sich, wie eine Blume wenn die Sonne sich wegwendet 1).

(Donnerstag) ben 21. (Sept.). Ihr liebes Blatt vom 12ten bis zum 16ten empfange ich heut. Morgen gehts auf Meiningen, wo sich dann das Theater verändern wird. Lang kanns auch nicht währen, und hernach hab' ich nur einen Plan, dessen Ansicht mich beschäftigt und vergnügt. Der Steine von Thüringen hab' ich nun satt, das vorzüglichste kenn ich und das übrige läst sich schlies sen oder von andern hören 2).

In bürgerlichen Dingen, wo alles in einer gemeffenen Ordnung geht, läßt sich weber das Gute sonderlich besichleunigen, noch ein oder das andre Übel herausheben; sie muffen zusammen, wie schwarz und weiße Schaafe Einer

<sup>1)</sup> An bemfelben Tag foidte &. (wahrend er bas Tagebuch noch gurudhielt) diefes Billet nach Kochberg:

Nur einen guten Morgen mit biesem Boten. Ich war biese Zeit nicht fleißig, meine numerirten Blätter sind nur angefangen, und so mag ich sie nicht fortschicken. Wir gehn übeschorgen nach Meiningen, und weiß Gott, wohin wir alsbann auseinandergeschlagen werben. Abbio. Den 20. Sept. Oftheim.

<sup>2)</sup> Bgl. Br. an Merd S. 267 f.

Deerbe untereinander jum Stalle herein und hinaus. Und was sich noch thun ließe, ba mangelts an Menschen, an neuen Menschen, die boch aber gleich auf ber Stelle ohne Miggriff bas gehörige thäten.

Mit ber Nürnberger Reise ists nichts, die herzogin geht mit Osern nach Mannheim. Also seh ich Sie bald wieder. Ich sehne mich nach hause wie ein Kranker nach dem Bette. Wenn die Wolken über der Erde liegen sehnt man sich nicht hinaus.

Ich möchte jest etwas recht Artigs für Sie und Ihre Misels haben! Nichts Fremdes ist eingelaufen, und heute stodts in meinem eignen.

#### 12.

Abends. Da ich zu Werke ging, Ihnen und Ihren Misels ein hübsch und neu Lied aufzuschreiben, kam der Berzog, und wir stiegen, ohne Teusel oder Söhne Gottes zu sein, auf hohe Berge und die Zinne des Tempels, da zu schauen die Reiche der Welt und ihre Mühseligkeit und die Gefahr, sich mit einemmal herabzustürzen. Rachsem wir und denn ganz bedächtlich entschlossen, stufenweis von der Döhe herabzusteigen und zu übernehmen, was Menschen zugeschrieben ist, gingen wir noch in den anmutigen Spapiergängen heroischer Beispiele und geheimnisvoller Warnungen herum, und wurden von einer solchen Verklärung umgeben, daß die vergangene und zukünstige Roth des Lebens, und seine Mühe wie Schladen uns zu

Küßen lag und wir, im noch irbischen Gewand, schon bie Leichtigkeit kunftiger seeliger Besiederung durch die noch stumpsen Kiele unsrer Fittige spärten.

hiermit nehm ich von Ihnen Abschied und möchte gern in den feuchtlichen Gängen um Ihre Fenster heut Abend erscheinen.

Der Rektor bringt eine Serenade, das Bolk jauchzt über seines Landesherrn Gegenwart und alle alte Übel werden wie die Schmerzen eines Gichtischen nach einer Debanche, in unzähligen Suppliken lebendig.

hier wieder eine Lude, die durch ein langes Gespräch mit dem herzog verursacht wurde, das so lebhaft und luminos war, als das vorige. Worinn einiger guten Werke Rechenschaft gegeben und ein neues zu Stande gesbracht wurde, und so ein fröhliches Ende eines sonst elens den Tags.

Gute Racht, lauteres Gold, ich möchte im dreifachen Feuer geläutert werden um Ihrer Liebe werth zu sein. Doch nehmen Sie die Statue aus korinthischem Erz, wie der Engel Ithruriel, um der Form willen an 1). Denn es kann Sie ein Besserer nicht besser lieben.

<sup>1)</sup> Ithuriel, ber bei Milton als Bachtengel bes Barabiefes eine turge Rolle fpielt, ift in Klopftod's Meffiabe erft Machter bes Jubas, bann, als biefer zum Berrather geworben, zweiter Schuhengel bes Petrus, bies aber, wie jenes nicht burch eigne Wahl, sonbern auf Bescheib bes. Weffias (f. besonbers im 4. Gesang). Eine ber Anwendung im Briefe ganz gemäße Fabel von biesem Engel (ber auch im Großcophta zitirt wirb) ware noch zu suchen.

Grüßen Sie, was um Sie artig ist. Linchen verliert etwas, daß dieses Blatt No. 12 nicht mit Versen angesfüllt ist, es war ihr verschiedenes zugedacht, womit sie ihr Kopfkissen hätte parfümiren können.

Grüßen Sie Carlen und die andern.

Dies Blatt geht über Ilmenau. Abieu.

. . el penseroso fedele 1).

#### 13.

Meiningen (Sonntag) ben 24. September 80. Seitdem ich hier bin macht mein Schreiben eine Pause. Es läßt sich nicht so wie von Felsen und Wäldern sogleich sagen wie man mit Menschen dran ist, und besser man wiederholt sich nicht jeden Eindruck, sondern läßts eine Weile fortgehen.

Wir wären sehr undankbar, wenn wir uns hier nicht gefallen sollten, man ist im möglichsten verbindlich und die Unterhaltung ist mancherlei.

Die ersten Paar Tage sind mir sauer geworden, weil ich weber Leichtigkeit habe noch Offenheit mit den Menschen sogleich zu leben, jest aber gehts besser. Es ist mir auch ein Unglück, ich habe gar keine Sprache für die Menschen, wenn ich nicht eine Weile mit ihnen bin.

Abieu. Grußen Sie was um Sie ift.

<sup>2)</sup> Mit anderer Dinte fpater beigefest.

Stein ift nach hilbburghausen um zu kondoliren, ber berzog ist todt, wie Sie wissen werden. Abieu Beste. Dier schicke ich Ihnen ben Unsun eines Menschen. Abieu 1).

௧.

#### (Beimar? Gifenach?)

Noch eine gute Nacht sollen Sie zum Morgengruß haben. Ich bin glücklich mit wenigem Regen gegen neun angekommen und fand ben Herzog mit Grothausen und Knebeln 2) auf der Wiese. Es ist Grothausen eine edle, reine, brave Figur. Und es war in manchem Bestracht gut, daß ich herkam. Hier sind Pfirschen die ich sinde. Lassen Sie mein Andenken bei sich sein. Nachts eilf.

௧.

#### (Weimar. Montag) ben 2. Oftober.

So einen bofen Borhang mir Ihr Brief herunters wirft und neue Nebel meine schönften Aussichten beden, so ift mirs boch willtommner, als Ihr anfänglich gleichs

<sup>1)</sup> Uber biefen Besuch von Meiningen f. noch Br. an Merd S. 288. Gegen Ende bes Monats gingen fie nach Eifenach (Aneb. lit. Nachl. I S. 126. Br. an Merd S. 269 unten), und während ber herzog fich wieber nach Meiningen wandte, scheint G. einen Abstecher nach Rochberg gemacht zu haben (f. oben S. 352: "hernach hab ich nur einen Rien u. f. w.").

<sup>2)</sup> Er war gegen Enbe vorigen Monats von feiner Schweizerreise aber Baben und Westfalen nach Beimar jurudgefehrt (f., Kneb. lit. Nachlaß I S. XXXV, G. an Lavater S. 109).

gultig thun, ba Sie mirs ausreden und mich beruhigen wollten.

Möge es Ihnen recht wohl sein. Knebel hat mir gesagt, daß Sie recht vergnügt sind. Es macht mich nachdenken, daß es Frihen geht wie mir. Dank für die Bratens, wir wollen sie in Gesellschaft mit guten Wesens verzehren. Die Kleine lehrt mich Schach u. s. w. Grüßen Sie Stein und Linchen recht schon. Und auch meinen Bruder nicht in Christo, sondern in der Unart und der Unbethulichkeit 1).

(Dinstag) den 10. Oktober Abends 2). Daß sich doch, die Zustände des Lebens wie Wachen und Traum gegen einander verhalten können!

Was Sie mir heut früh zulest sagten, hat mich sehr geschmerzt, und wäre der Berzog nicht den Berg mit hinausgegangen, ich hätte mich recht satt geweint. Anf ein Übel häust sich alles zusammen! Ja es ist eine Wuth gegen sein eigen Fleisch, wenn der Unglückliche sich Lust zu machen sucht, dadurch, daß er sein Liebstes beleidigt, und wenns nur noch in Anfällen von Laune wäre und ich mirs bewußt sein könnte; aber so bin ich bei meinen

<sup>1)</sup> Bielleicht Anebel, ba viefer binnen ben nächften acht Tagen wieber nach Kochberg zuruchging (f. unten ben Brief vom 11. b.), vielleicht vom Herzog hinbestellt (f. Anebels lit. Nachlaß S. 125).

<sup>2)</sup> Gleich nach Gothe's Rudtunft von Rochberg, wo auch ber Bergog bingefommen war und nach Gothe's Abfahrt, ben er ein Stud begleitete, noch über einen Tag blieb.

tausend Gebanken wieder zum Kinde herabgesett, undestannt mit dem Augenblick, dunkel über mich selbst, indem ich die Zustände des andern wie mit einem hellfressenden Keuer verzehre.

3d werbe mich nicht zufrieben geben, bis Gie mir eine wörtliche Rechnung bes Vergangenen vorgelegt haben und für bie Butunft in Sich einen fo schwesterlichen Sinn ju überreben bemühen, ber auch von fo etwas gar nicht getroffen werden tann, ich mußte Gie fonft in den Domenten meiben, wo ich Sie am nothigsten habe. Dir tommte entsetlich vor, die besten Stunden bes Lebens, bie Augenblide bes Busammenfeins verberben zu muffen, mit Ihnen, ba ich mir gern jebes haar einzeln vom Ropf goge, wenn iche in eine Gefälligfeit verwandeln konnte, und dann fo blind, fo verftodt zu fein. Saben Gie Ditleiben mit mir. Das Alles tam ju bem Zuftand meiner Seele, barin es ausfah wie in einem Pandamonium von unsichtbaren Beiftern angefüllt, bas bem Buschauer, fo bang es ihm brinn würde, boch nur ein unendlich leeres Bewölbe barftellte.

Rachdem ich Alles durchtrochen (das Thal hat mich fehr freundlich empfangen), nachdem ich die neuen Bege fertig und sehr schön und mancherlei zu thun gefunden, durch die Bewegung selbst, ward mir's viel besser.

hier ist das Lexikon wieder, es soll Ihre. Mein Seidel hat übereilt meinen Ramen hineingeschrieben, ich bente daß es drum nicht weniger Ihre gehören kann.

Schiden Sie mir Wafers Ende und ben Schreibtisch= Schlüssel.

In Belveber ift man artig und bas Prinzesichen 1) gar allerliebst.

(Mittwoch) ben 11. Rachts. Knebel hofft' ich sollte mir etwas von Ihnen mitbringen, sonst hätt' ich meinen Boten schon heute fortgeschickt. Run nicht eine Zeile, nicht ein welkes Blatt, nichts was Ihnen nichts gekostet hätte.

Er hat mit mir gegeffen, die Schrötern auch, wir haben in Steinen gelebt und zulest war der Mondschein sehr schön. Das Thal ist liebreich, die Blätter fallen einzeln und jedes wechselt noch erst zum Abschied die Farbe.

Gute Nacht, meine Beste. Ach man weiß nicht was man hat, wenn man gute Nacht mit Band und Mund sagen kann.

(Donnerstag) ben 12. (Oft.) früh 6 Uhr. Guten Morgen! Mein Bote geht. Bielleicht hör' ich heute noch etwas von Ihnen. Grüßen Sie Linchen und geben ihr innliegendes. Abieu, Abieu. Auch Steinen in seinem Laboratorium 2) und Frißen.

(Donnerstag) ben 12. Oftober 80 Rachts. Mein Bergnügen vor Schlafengeben ift, ju benten, bag meine

<sup>1)</sup> S. oben S. 212 Anm: 2.

<sup>2)</sup> Er betrieb eine Bagenmanufattur auf herzogliche Rechnung mit vielem Bergnügen und laborirte wohl auch manchmal felbft zur Erprobung ber Ladfarben. v. St.

Botin glüdlich bei Ihnen angelangt sein wird. Gute Racht Beste. Der Berzog ist wohl in Belvedere 1) und hat mir hoff ich etwas von Ihnen mitgebracht.

(Freitag) ben 13ten Nachts. Durch die Botin und Steinen hab ich etwas von Ihnen, nun bin ich still und vergnügt wenn Sie mir etwas sagen.

Es ist wunderbar und boch ists so, daß ich eifers süchtig und dummsinnig bin wie ein kleiner Junge, wenn Sie andern freundlich begegnen. Gute Nacht. Seit denen paar Tagen bin ich noch nicht zur Ruhe gekommen, als schlafend, das ist mir aber am gesundesten.

Um Mitternacht vom Sonnabend (b. 14ten) auf den Sonntag (15. Oktober). Ihr Bote war wieder weg als ich Ihr Zettelchen erhielt. Wenn die Sonne wieder aufgegangen ist, schick ich Ihnen meine Alte. Seit heut früh um sechs hab ich nicht Auhe gehabt und noch nicht. Wenn man nur nicht zu schlafen brauchte, und immer ein interessantes dem andern folgte! Ich bin wie eine Kugel die ricochet aufschlägt. Der Mond ist unendlich schön, ich bin durch die neuen Wege gelausen, da sieht die Nacht himmlisch drein. Die Elsen sangen:

Um Mitternacht wenn die Menschen erst schlafen Dann scheinet uns der Mond, Dann leuchtet uns der Stern, Wir wandeln und singen Und tanzen erst gern.

<sup>1)</sup> Der Bergog war wirflich Abends 6 Uhr in B. angefommen.

Um Mitternacht wenn die Menschen erst schlafen, Auf Wiesen, an den Erlen, Wir suchen unsern Raum Und wandeln und singen Und tanzen einen Traum. Gute Nacht. Meine Feber läuft zu schläfrig.

Sonntags früh (15. Oktober). Sie erhalten schöne Trauben, dagegen sagen Sie mir daß Sie sich wohl bessinden und mich lieben. Gestern ist alles von Belvedere herein. Heute gehts nach hof. Grüßen Sie Linchen und geben ihr einige süße Beeren in meinem Namen. Grüßen Sie Frizen. Hier sind ein Paar Bücher. Ich weiß nicht ob sie ihn unterhalten werden. Ich will was besseres suchen. Schillen Sie mir das Waserische 1). Anebel ist recht gut. Glüd zum schönen Weiter!

(Freitag) ben 20. Oftober.

Danke für Alles aufs Beste. Im Begriff nach Mühlhausen zu fahren, wo Mephistopheles Mera hinkommt "), schid" ich noch zwei Fasanen von der gestrigen Jago.

<sup>1)</sup> G. oben G. 330 Anm. 3.

<sup>2)</sup> Bgl. Br. an Merd 6. 260 f.

Gathe's Bricfe an fr. v. St.

Runmehr werd ich Sie recht bitten, bald herein zu kommen, benn es ist Zeit in allem Sinne. Helfen Sie uns leben. Theilen Sie Ihre Zeit mit uns.

Abieu. Grüßen Sie Linden, das fühle Feuer leuchtet gar schön, ich habs Nachts um mein Bett gestellt 1). Abieu. Sonntag Abends bin ich wohl wieder da. Lassen Sie mich etwas von Ihnen sinden und kommen Sie ja balb. Eben kommt die Herzogin 2).

(Mittwoch) ben 25. October.

Wir hören, daß Sie nicht wohl sind, und es vermehrt diese Nachricht jedes Übel, an dem wir krank liegen. Sagen Sie uns nur ein Wort, wir brauchen Troft.

hier leben die Menschen miteinander, wie Erbsen in einem Sade, sie reiben und brüden sich, es tommt aber nichts weiter babei heraus, am wenigsten eine Berbindung.

Anebel ift febr gut.

Gestern 3) ward Robert und Ralliste 4) gespielt. Laffen Sie Ihre Correspondentinnen brüber sprechen.

<sup>1)</sup> Bei Reparatur einer Bafferleitung ju Rochberg fant fich phosphorescirenbes hold, wovon Gothen ein paar Stud gugetommen waren. v. St.

<sup>2)</sup> Amalie, die mit Ofer in Dtannheim und Caffel gewesen (f. oben S. 353. Br. an Merd S. 263 unten, S. 271 unten, S. 274 f. S. 277) und heute ihn nach Beimar und zur Tafel bes herzogs mitbrachte.

a) Am Geburtstag ber Gerzogin Amalie, bie von Ettereburg zu ber Befttafel, an welcher auch G. nicht fehlte, und ber nachgenannten Aufführung in Weimar gebeten wurde.

<sup>4)</sup> R. u. R. ober ber Triumph ber Treue. Operette. (Berlin. Gimburg 1776. Leipzig. Schneiber 1778.)

Hier schide ich Süßigkeiten. Sonst fehlt mirs an Wem außer an Gedanken. Stein wird erst auf eine Pferbejagd ausgehen, wie ich höre, und dann erst zu Ihnen, dann wird noch eine Weile draußen gekramt wers den und so kommen Sie immer nicht. Es wäre doch besser für Sie und uns.

Dag Linchen neulich meine Trauben füß schmedten, ift tein Wunder, fie find burch breier Berliebten Banbe gegangen eh fie zu ihrem Munde tamen.

Grüßen Sie Frigen.

Mit dem Rahmen haben Sie vergeffen mir die Rupfer ju schiden. Ich tann nicht fortfahren.

Abien Befte, behalten Sie mich lieb.

Mein Bater ift fehr frant.

Mit Merden hab ich einen sehr guten Tag und ein paar Nächte verlebt. Doch macht mir ber Drache immer bos Blut, es geht mir wie Psychen da sie ihre Schwestern wiedersah.

Der herzog ift recht vergnügt, rasch uub wohl. Das ift bas Beste in ber ganzen Sache.

Denken Sie boch an das was wir wegen der herzogin Badereise gesprochen haben.

Ich habe ben Mädchen Bobe's 1) Stud zu lesen gegeben, die wollen ihm die Augen austragen, bag er

Digitized by Google

<sup>1)</sup> Bobe, befannt burch feine Uberfehungen englischer Sumoriften und bes Montaigne, auch burch feine Bemuhungen für ben Freimaurer . Orben, war

ihnen solche Masten zubenkt. Es ist boch unerhört! So ein Mangel an Beurtheilung.

Grugen Sie Linchen.

Gott erhalte Sie. Abbio.

௧.

(Sonntag) ben 29. Ottober.

Um diese Stunde hofft ich bei Ihnen zu sein. Anebel ist allein weg, weil mein alter Beruf mich hält. Ich will heute den Tag in Tiefurt zubringen; es sind gewisse Dinge in Gährung, denen Luft muß gemacht werden. Anebel ist gar brav, und wenn er beharrt, kann er uns unendlich nupen. Gebe Gott sein Gedeihen dazu. Die Mittlerschaft kleibet ihn gar gut. Er sieht alles reiner und wirkt nur zu wahren Zweden.

Ich weiß nicht warum, aber mir scheint, Sie haben mir noch nicht verziehen. Ob ich Bergebung verdiene weiß ich nicht. Mitleiben gewiß.

bald nach ber Ankunft in Weimar 1779 (f. oben S. 212 Anm. 1) wohl aufgenommen am Hofe ber Perzogin Amalie (f. sein Schreiben in den Br. an Merd S. 172 ff. und des Herzogs an Anchel in Anchels Nachlaß I S. 117). Er nahm an den mustfallischen Unterhaltungen und der Liebhaberbahne in Ettersburg Antheil. "Die Gouvernante", frei nach dem Englischen von ihm gearbeitet, wurde dasselbst schon am 31. Juli 1779 vor den Weimar'schen Herzogin Amalie selbst an Merd: Br. an u. von M. S. 165 f.) Bgl. auch oben Sette 236 Anmerk. 1. Winder glücklich, scheint es, siel der spätere bramatische Bersuch aus, von dem hier G. spricht; wie denn der wackere Bode disvoeilen mit einer gewissen biedermannischen Derdhelt etwas zu gradehin gegangen sein soll.

So geht's aber bem, ber still vor sich leibet, und burch Rlagen weber die Seinigen ängstigen noch sich erweichen mag, wenn er endlich aus gebrängter Seele Eli, Eli, lama asabthani ruft, spricht das Bolt, Du hast andern geholsen, hilf Dir selber, und die Besten übersepens falsch und glauben er rufe dem Elias.

Nur keine Gedankenstriche in Ihren Briefchen mehr, Sie können versichert sein, daß ich sie immer mit dem Schlimmsten ausfülle. Wenn Sie wiederkommen, werden Sie mir doch die Geschichte vertrauen, dagegen hab' ich Ihnen auch eine wunderbare Ratastrophe zu entbeden, die Sie wissen müssen '). Ich denke der Baum unserer Freundsichaft ist lange genug gepflanzt und fest genug gewurzelt, daß er von den Unbilden der Jahreszeit und der Witterung nichts mehr zu besorgen hat. Die Kupfer hab ich nicht erhalten.

Die Zusammentunft mit Merd hat mir geschadet und genüpt, bas läßt fich in biefer Welt nicht trennen.

Linchen soll keine Verse mehr von mir kriegen, noch mehr Freundlichkeit als die allgemeine Söslichkeit erlaubt. Glauben Sie mir, die Menschen, die sich um uns bekümsmern, thätens nicht, wenn sie mit sich selbst etwas bessers anfangen könnten. Wenigstens thäten sie's anders.

Sagen Sie mir boch wann Sie kommen, man möchte

<sup>1)</sup> Bielleicht feine Schritte, um einen hinberlichen Kollegen in ber Rriegstommtfilon lodzuwerben; was ihm einige Bochen fpater gelang (Riemer II S. 125. Bgl. unten S. 281 f.)

Robert und Kalliste gern wieder sehen, und ich möchts nicht gerne geben lassen, bis Sie wieder da sind, denn eine dritte Borstellung folgt nicht so bald. Abieu, grüßen Sie Linchen und Frizen; auch Knebeln, der wohl noch bei Ihnen ist.

Weimar ben 29. Oftober 80.

(Dinstag) ben 7. November 1).

Heut finds 5 Jahre, daß ich nach Weimar tommen bin. Es thut mir recht leid, daß ich mein Lustrum nicht mit Ihnen fepern kann.

Gestern hatten wir recht schön und wunderbar Wetter, kamen sehr vergnügt hierher 2). Ihrer Liebe wieder ganz gewiß, ist mir ganz anders. Es muß mit uns, wie mit dem Rheinwein, alle Jahr besser werden. Ich recapitulire in der Stille mein Leben seit diesen 5 Jahren und sinde wunderbare Geschichten. Der Mensch ist doch wie ein Nachtgänger, er steigt die gefährlichsten Kanten im Schlase. Behalten Sie mich lieb, das muß einen besestigen, daß man mit allem Guten bleibender und näher wird, das andere wie Schaalen und Schuppen täglich von einem herunterfällt.

Der Prinz hat auch, wie ich merke, eine politischsentimentalische Biste gemacht.

<sup>1)</sup> Den 4. u. 5. November b. 3. war ber herzog, und wie biefer Brief zeigt, G. mit ihm in Rochberg.

<sup>2)</sup> Bon Rochberg.

Der Graf von der Lippe ist angekommen. Vielleicht ist schon Donnerstags Komödie; wenn Sie wieder kommen, mussen wir doch einmal einige Politika traktiren. Die Erde bebt immer fort. Auf Candia sind viel Orte versunken. Wir aber auf dem uralten Meeresgrund wollen undeweglich bleiben, wie der Meeresgrund. Abieu. Grüßen Sie Linchen. Es warten Ihrer eingemachte Früchte. Auch Steinen und Frigen. Rommen Sie glücklich.

Ich wollte anfragen, ob Sie diesen Nachmittag zu hause sind, ich täme von hof herüber und brächte die erste Scene von Tasso mit. Es scheint mir räthlich zu sein, daß wir uns nach und nach mit diesem Stück bestannt machen. Knebeln wollt ich es sagen lassen. G.

(Sonntag) ben 12. Rovember.

Heut will ich in der Stille zubringen. Fris kommt mit Aupfern 1) beladen zurück, auch bringt er ein Kästchen, davon Sie Karolinchen was geben können, wenn sie gut Englisch lernt. Lassen Sie mich wissen, wo Sie heut Abend sind. Abieu Beste. Mein Erster Att 2) muß heute fertig werden.

<sup>1)</sup> Es war ein großer Theil Aupfer und Bignetten aus Lavaters Physicgnomit, von Lips gestochen. v. St.

<sup>2)</sup> Bon Taffo.

(Montag) ben 13. Rovember.

Laffen Sie mich, meine Beste, Ihnen einen guten Morgen sagen; hierhaußen ist es wild und trüb, die Wolken liegen der Erde und dem Geiste schwer auf. Doch ist unter der Hülle mein erster Alt sertig geworden, ich möcht ihn gerne lesen, daß Sie Theil an Allem hätten was mich beschäftigt. Sagen Sie mir, daß Sie mich lieben und ersehen das Licht der Sonne. heut ein Jahr waren wir auf dem Gotthart.

#### (Dinstag) ben 14. Rovember.

Da ber Tag anbricht mag ich schon wieder bei Ihnen sein und nehme also Ihre Einladung zu Mittage an. Ich hoffe das Conseil soll kurz werden. Verzög es aber, so effen Sie nur und heben mir etwas auf.

#### (Mittwoch) ben 15. November.

Ihr gütiges Zureben und mein Versprechen haben mich beute früh glüdlich ben 2. Alt anfangen machen. Sier ift ber Iste, möge er in ber Rähe und bei wiederholtem Lesen seinen Reiz behalten. Lassen Sie ihn niemand seben. Ich will heute spapieren laufen und zu hause effen. Abieu.

Der Zeichentisch ift wieder angekommen und einsgeräumt.

(Donnerstag) ben 16. Rovember.

Dank für den guten Morgen. Wenn Sie erlauben, so komme ich zu Tisch und bring auch etwas mit. Frühmorgens nehm ich mir vor zu Hause zu bleiben und bestelle mein Essen; wenns gegen Mittag geht zieht mich
das alte Verlangen zu Ihnen. Behalten Sie den Att
wie Sie wollen, er wird mir erst lieb, da Sie ihn lieben.
Schicken Sie mir doch gleich die Addresse des Brockenburgs in Rudolstadt.

Raum bin ich von Ihnen weg, so hab' ich Ihnen schon etwas zu sagen und zu schiden. Der himmel war gar schön, ich wünschte Sie nur einen Augenblid heraus. Die Luft war gelinde und beutete von sern auf den Früh-ling. Der Braten, den ich Ihnen schide, wird von härt-licher Natur sein. Vielleicht wär er am besten in einer Pastete. Entscheiden Sie das und lassen mich wo möglich noch davon genießen. Abieu Beste! wenn es nur Worte gäbe Ihnen zu sagen wie ich Sie liebe und eine Dinte sie zu schreiben. Abieu! Abieu.

<sup>1)</sup> Am 17. u. 18. war G. wohl mit bem Derzog und bem Brinzen von Bhilippsthal auf ber Jagb bei Troiftabt und bei Magbala.

#### (Sonntag) ben 19. Rovember.

Laffen Sie mir wissen, ob Sie in die Kirche gehen? und wie Ihr Mittag und Rachmittag eingetheilt sind, ich möchte gern das Porteseuille vorwärts bringen. Mein Stüd ist heute vorgerüdt, dessen Ende Sie mit keinen freundlichen Erinnerungen zu beschleunigen gestinnt sind. Abieu Beste.

#### (Montag) ben 20. November.

Der himmel sei mit Ihnen und mache Ihnen recht wohl, aber nicht ber untere, ber heute sehr leidig ist. Geschrieben ist worden heut früh. Wenig, doch stockts nicht. Behalten Sie den Antheil, den ich oft leider einen Augenblick nicht fühle, an dem was mich angeht und helfen mir leben. Und lassen mir den Glauben, daß ich auch etwas zu Ihrer Zufriedenheit beitrage.

#### (Dinstag) ben 21. November.

Guten Morgen Beste, sagen Sie mir, wie's Ihnen geht und ob Sie noch heut Abend mit Ihren Freunden kommen. Das Wetter ist wild und wüst, wir wollens aber hinaussperren. Die Neine Werthern 1) und Knebel

<sup>1)</sup> Die kleine bieg Frau v. Werther jum Unterfoles von ber Graffn Berther (geb. v. Globig) von Beichlingen, Die ebenfalls in Beimar wohnte.
v. St.

kommen von Raura 1) auch zu und. Gestern war ein sehr boser Weg. Wie ist Ihr Abenbessen abgelaufen? G. Deut früh war ich nicht fleißig.

#### (Mittwoch) ben 22. November.

Laffen Sie mir sagen, wie Sie sich besinden. Gestern Abend wollt es nicht recht, meine Gäste waren artig und disponirt, doch schien's als wenn ein Mehlthau drein gestallen wäre. heute est ich bei der herzogin Mutter, und sehe Sie einen Augenblick. Der Schnee macht doch die Welt fröhlicher, ich fürchte nur er hält nicht.

#### (Donnerstag) ben 23. Rovember.

Sagen Sie mir, wie Sie geschlafen haben, und baß Sie mich lieben. Hufland hat mir ein böses Frühstück geschickt. Geben Sie boch Überbringern den ersten Alt bes Tasso mit; ich will weiter schreiben lassen. Die 1. Scene des 2. Alts ist so ziemlich fertig. G.

#### (Freitag) ben 24. November.

Ich banke für ben Antheil meine Beste. Das Unversmeidliche muß ertragen werden. Nur bitt ich Sie, sich täglich ju sagen, daß Alles was Ihnen an mir unanges

<sup>1)</sup> Das Bort ift nicht beutlich geschrieben. Raura ift ein A. Ort an ber Gleife im Begirt Dornburg.

nehm sein konnte, aus einer Quelle kommt, über die ich nicht Meister bin. Dadurch erleichtern Sie mir viel. Abieu Beste. Heut ist Conseil und war poetischer Rasttag. G.

. (Sonnabenb) ben 25. November.

Es geht mir heute ganz wohl meine Beste. Ich habe etwas geschrieben, um nicht steden zu bleiben. heut Mittag es' ich mit Knebeln, und gegen Abend möcht' ich wohl Linchen und Ihnen die erste Scene des 2. Alts lesen.

.

(Denfelben Tag?)

So lang ich Bleistift beim Aufmachen eines Zettelchens sehe wird mir's nicht wohl. Ich bedaure Sie herzlich. Bleiben Sie ruhig und hören Sie auch den Arzt. Mir hat er ein Regime vorgeschrieben, dem ich folge und soll auch etwas einnehmen.

Knebel hat kuriose Sachen über den ersten Alt gesagt. Aber gute.

(Sountag ben 26. November.)

Deut bin ich wieder ein Hofverwandter, sehe aber meine Beste noch vor Tische. G.

(Montag) ben 27. November.

Soll ich heut Abend noch den Rehbraten zurecht machen laffen? Rachmittag will ich spapieren laufen. Wie bestuben Sie sich. Ich bin fleißig in allem Sinn. G.

(Mittwoch) ben 29. November.

Wenn Sie mögen lass ich ben Rehrücken braten und bring ihn zu Ihnen, daß wir ihn zusammen verzehren. Wollen Sie einen Gast dazu bitten? heute ist vor Tag geschrieben worden.

Ich will's boch erzwingen, daß Sie von meinem Rehrüden effen sollen. Gefegnete Mahlzeit an die ganze Gefellschaft. G.

(Sonnabenb) ben 2. Dezember.

Wir müssen einander in Sprachen und allem forts helsen. Danke recht sehr. Darf ich heute mit Ihnen ein Feldhuhn verzehren ? 1) Hier ist ein Billet das sich zu mir verloren. Es freut mich, daß man nicht glaubt Sie knnten wo anders hin schreiben. G.

<sup>1).</sup> Am 3often war Jagb und Lafel ju Ettereburg, bem Bringen von Deiningen ju Ehren, ber am 27ften mit bem Reifemaricall von Bibra und Oberforftmeifter von Ziegefar angefommen war.

(Sonntag) ben 3. Dezember.

Ich soll nicht zu ben Felbhühnern kommen. Man hat mich nach hose eitirt. Deut Abend kommen Sie ja wohl auch hinauf. Abien Beste. Der Sonntag ist mir kein Ruhetag. G.

(Montag) ben 4. Dezember.

Auf meine gestrige Beichte befind' ich mich um ein groß Theil leichter und besser, möge sie doch volldommen werden. Der Reif dieses Morgens war mir auch sehr willsommen. Deute ist Conseil. Nachher will ich in der Stille zu haus essen und Sie gegen Abend aufsuchen. hier ist das halstuch zurud und ein Frühstud für Fripen.

(Mittwoch) ben 6. Dezember.

Auf die gestrige Eisfahrt hab ich sehr gut geschlafen. Wenn Sie nur einen Augenblid gekommen wären! Ich effe wieder draußen und nehme wohl ein Stud Braten an. Rein Gözze solls im Borbeigeben mitnehmen. G.

Ihr Bote ift noch nicht ba, ich will voraus schreiben. Gestern bin ich noch lange spazieren gegangen, es war sehr schon und mein warmer Pelz hielt mich wohl. Ich hab eine große Unterredung mit meinen Bäumen gehabt, und ihnen erzählt wie ich Sie liebe 1). heut will ich

<sup>1)</sup> S. unten ben 16. Dezember.

viel wegarbeiten, Jagemannen 1) zu Tisch bitten, und immer an Sie benken. G.

Ich bin oft versucht worden Ihnen zuvorzukommen. Rach Tisch mal' ich am Portefeuille, und heut Abend geh ich um Ihr Haus herum.

(Freitag) ben 8. Dezember.

Danke, Beste, daß Sie mein Mittagessen durch ein Gericht haben wollen schmadhaft machen. Ich habe mich beschäftigt und mir ists wohl. Dier ist auch das Portesfeuille. Ungeachtet hundert Pinselstrichen und Tupschen ists immer noch nicht fertig. Lassen Sie's aber machen und gebens noch unsern Meinungern 2) mit. Abieu.

Ø.

(Sonnabenb) ben 9. Dezember.

Zum Tanze schick ich Dir ben Straus Mit himmelfarb'nem Band, Und stehst Du Andern freundlich aus,

- 1) Chr. Jos. Jagemann, 1775 von Erfurt, wo er Direktor am kathol. Shmnasium war, nach Weimar als Bibliothetar ber herzogin Amalie berusen, machte sich um Kenntnis ber italien. Sprache und Literatur verbient (bearbeitete Liraboschis Storia bella lett. ital., gab ein ital. Wörterbuch und Sprachlehre). Man kann vermuthen, daß ihn G. über Quellen von Tasso's Geschichte zu Rathe zog.
- 2) Den Begleitern bes Pringen von Meiningen (f. oben G. 373 Anm.), ber inbeffen erft am 31ften nach Gotha abreiste.

Reichst Andern Deine Hand, So benk auch an ein einsam Haus Und an ein schönes Band.

Ø.

(Sonntag) ben 10. Dezember.

Sagen Sie mir meine Beste, wie Sie geschlafen haben? Wie Sie sich bestuden? denn ich fürchte, daß Ihnen möchte nicht wohl sein. Ists Ihnen aber so und können Sie mir den heutigen Tag schenken, so soll er mir in mehr als Einer Betrachtung Sabbath sein.

Seit Donnerstag Abends kann ich Sie versichern, bin ich nicht einen Augenblid von Ihnen gewichen. Gestern und vorgestern hab ich meine Pflicht gethan, aber was ist Pflicht ohne die Gegenwart der Liebe. Abieu Liebste, wenn Sie wollen, so seh ich Sie bald.

(Montag) ben 11. Dezember 1780.

(Abreffe: An Frau Oberstallmeister von Stein und ihre Gefellschaft nach Kötfchau 1).

Aus Rötschau's Thoren reichet Euch Ein alter herenmeister Confekt und supen rothen Wein Durch einen seiner Geister.

1) Auf halbem Weg bei einer Gefellichaftsfahrt nach Jena jugefenbet. v. St.

Der sollt', wenn er nicht heiser war, Euch auch dies Liedchen singen, Doch wird er einen holben Gruß Bon mir Euch überbringen.

Rein Wetter kann ber arme Tropf Am hohen himmel machen, Sonst sollt' Euch Sonne, Mond und Stern Zu Eurer Reise lachen.

Genießet weil Ihr füße seib Auch etwas sußes gerne, Und benkt bei Scherz und Fröhlichkeit An Einen in ber Ferne.

Der gerne möcht mit mancher Lust Euch Schönen zu vergnügen, An jedem Weg, in jedem Busch Im hinterhalte liegen.

Den Ihr brum als Oresten 1) saht, Als Scapin 2) sich gebehrben, Und ber nun möcht zu Eurem Spaß Auch Wirth von Kötschau werden.

௧.

<sup>1)</sup> S. oben S. 295 Anm. 1.

<sup>2)</sup> G. oben G. 324.

(Dinetag) ben 12. Dezember.

Ich schide Ihnen unfre Lode wieder und verlange sehr zu wissen wie Ihnen die Rachtfahrt bekommen ist. Mein Bote brachte mir um 1 Uhr das Zettelchen vors Bette das mir ein groß Bergnügen gemacht hat. Sind Sie wohl, so komm ich heute zu Tisch.

Zwar wollt ich heute wieder durchs Entbehren erfahren wie lieb ich Sie habe. Ich denke doch aber ist's besser Linsensuppe mit Ihnen aus der Pastetenschale zu essen, also komm' ich um 12 Uhr.

Den 12. [13. ?] Dez.

(Donnerstag) ben 14. Dezember.

Guten Morgen, meine Beste, Sie erhalten die guten Begleiter wieder, die Sie mir mitgegeben, bis auf eins, das ich selbst bringe. Ich habe vielerlei zu thun und werde wohl zu Dause essen. Man hat mich gestern gesscholten, daß ich so spät kam. Man war sehr artig und die Gesellschaft ganz belebt. Gegen Abend seh ich Sie, wenn Sie sonst nichts vorhaben. Abdio. Ich habe wieser wundersame Gedanken mitzutheilen.

(Sonnabenb) ben 16. Dezember.

Sag ich's euch, geliebte Bäume. Die ich ahndevoll gepflanzt, Als die wunderbarften Träume Morgenröthlich mich umtanzt. Ach ihr wift es, wie ich liebe, Die so schön mich wiederliebt, Die den reinsten meiner Triebe Mir noch reiner wiedergiebt.

Wachset wie aus meinem herzen, Treibet in die Lust hinein, Denn ich grub viel Freud' und Schmerzen Unter eure Wurzeln ein. Bringet Schatten, traget Früchte, Reue Freude jeden Tag Nur daß ich sie dichte, dichte Dicht bei ihr genießen mag.

(Denfelben Tag.)

Dier ist ber Brief an Fräulein Thunger, schiden Sie mir ihn mit dem Porteseuille wieder, aber ich bitte bald. Sagen Sie mir, daß Sie wohl sind und daß Sie mir bas Capital noch lange stunden wollen, das ich in meinem weitläusigen und gefährlichen Handel so nothwendig brauche 1). Abien Beste.

(Montag) ben 18. Dezember.

Ich schide zartes Papier zum Sinpaden bes Portesfeuille. heut will ich recht fleißig sein um einen guten Abend bei Ihnen zu verdienen.

1) Rein Gelbfapital, jum Uberfluß gefagt!

v. St.



(Dinstag) ben 19. Dezember.

Raum hab ich noch einen Augenblick, Ihnen einen guten Morgen zu bieten 1). Grüßen Sie Stein, ich hoffe er ist besser. Lieber blieb ich zu Hause, wäre sleißig und sähe dann Sie.

hier ist ein Bilb2). Setzen Sie's auf's Kamin, benn es muß hoch stehn, und üben Sie die Physiognomik. Abieu Beste. G.

(Sonntag) ben 24. Dezember.

Was man thut ist boch immer besser als was man sagt. Sie geben mir mit Ihrem Geschenk ben Ruth wieder den Sie mir gestern genommen haben. Ich danke recht sehr und weihe hiermit Ihre Feder ein 3). Abieu Beste. Ich esse heut bei Fritschens, wahrscheinlich sind Bechtolsheims da.

<sup>1)</sup> Der Berzog hielt Jagb in Utftebt am Berge und Tafel baselbft.

<sup>2)</sup> G. Bufte. 1780. v. St. Anfang 1781 erhielt Lavater vom Gerzog Gothe's Bufte (f. Gegners Beitrage g. n. Kenntn. Lavaters S. 138. Sirgel, G. Br. an Lav. S. 125).

<sup>3)</sup> Sie war mohl gefchentt, um jum Fortichreiben am Taffo ju ermuntern.

(Montag) ben 25. Dezember.

Den ganzen Morgen bin ich schon im Begriff zu Ihnen zu gehen. Deut zu Mittag bin ich bei hof. Danke fürs Überschickte und freue mich Sie mit dem Muss bei ber Musik 1) zu sehen.

Am Christag, ber mir auch ein Geburtsfestag ift. 80. \*

(Sonnabenb) ben 30. Dezember.

Guten Worgen Beste. Von meinem Frankfurter heiligen Christ 2) schick ich Ihnen ein Theil. Ich habe einen Morgen gehabt, der bunter war als die gestrige Redoute. Bleiben Sie mir. Abieu. Schicken Sie mir durch überbringer dies Wachstuchpadet, ich brings wieder. G.

(Sonntag) ben 31. Dezember.

Danke meine Beste, und war nicht schon heut früh bes Wesens so viel geworden, hatt ich schon angefragt, ob Sie mich heute zu Tisch haben wollen? Es ist aber auch Sonntags bei mir als wars Jahrmarkt. Gestern Abend ist mirs herzlich weh geworden, recht von Grund aus, davon mündlich mehreres. Der Abschied bes Diden )

- 1) Weil auch Abends bei hof Tafel und Konzert war.
- 2) Seine Mutter fenbete ihm gu biefem Tag jahrlich Frantfurter Margipan.
  - v. St.
- 3) Bahricheinlich ein Subaltern ber Rriegstommiffion.
- v. St.

ift freilich nicht ohne unangenehmes für mich gewesen und giebt mir auf die erste Zeit viel mehr zu thun. Doch ists immer besser mit solchen Menschen auf keine Art verwandt zu sein. Abieu Beste. Mein Tasso dauert mich selbst, er liegt, auf dem Pult und sieht mich so freundlich an, aber wie will ich zureichen. Ich muß auch alle meinen Weizen unter das Commissood backen. Gestern sagte mir Dertel 1), ich wollt ich war wieder so jung wie Sie, ich wollte mirs besser zu Nupe machen.

<sup>1)</sup> Ein Mannlein, gestaltet und gelaunt wie Afop. v. 31. Bgl. ben herzog an Anebel in beffen Nachlaß 1 S. 110 g. E.

In bemfelben Berlage ift erfchienen:

### Briefe und Auffate

bon

# Göthe

aus ben Jahren 1766 - 1786.

Bum erftenmal herausgegeben burch

ஆ. இர்ப்பு

Mit einem Fac simile von Göthes Danbschrift.

15 Bogen 8°. 1846. geh. 1 Re. — 1³/4 K Rh. — 1¹/2 K Conv. Aus einer Zeit, in welcher unseres großen Dichters Kräste noch in ihrer ersten Entwickelung begriffen waren bis zu einer Zeit, wo berselbe bereits an ben geistigen Kämpfen in ber beutschen Literatur mit Entschiebenheit Theil genommen hatte, werden hier Briese, Arbeiten, Studien gegeden, welche den ungemeinen Reichthum bieses Lebens in interessanter Weise wiederspiegeln. Eine Sammlung von Briesen an einen Hülfsbedurftigen giebt neue und erhebende Ausschlisse über Göthe's klare und wohlwollende, reine Menschenbeurtheilung. Die hier gebotene Sammlung liesert die interessantessantessand von des Dichters selbstbographischen Mittheilungen.

## Pie Walkyrien

ber stanbinavisch = germanischen

### Götter: und Seldenfage.

Aus ben norbifchen Quellen bargeftellt

nod

### Dr. f. franer.

6 Bogen gr. 8. 1846. geh. 15 99 = 54 21 9th. - 45 21 Conv.

Diese Abhandlung, welche Uhland gewidmet ift, wird jedem Freunde der nordischen Boefle und Mythologie um so mehr ein willfommener Beitrag sein, als der Hr. Berf. den Stoff aus den Quellen meist wörtlich und unverändert mittheilt und doch alle Beziehungen zu den übrigen Theilen der nordischen Mythologie in einer Beise hervorhebt, daß eine lebendige Anschauung von dem merkwürdigen Leben in derselben und von den darin gegebenen sernsten historischen Ansangebunkten gewährt wird.

**Charaden** in lebenden Bildern zu geselliger Aufführung für Kinder. Bon Anileda, Verfasserin der drei neuen Mährchen für Kinder. Mit 12 Taseln Lithographien. gr. 8. 1847. cartonnirt 1  $\mathcal{R}_{\bullet} = 1\frac{1}{2}$  K. Ev. =  $1\frac{3}{4}$  K. Rh.

Lebende Bilber zu stellen ift eins ber angenehmsten und bilbendften Spiele. Es würde weit häusiger gespielt werben, wäre ben Kindern Anleitung bazu geboten. Dies geschieht in dem neu erschienenen Werschen, wo die Kinder nicht nur die Disposition im Allgemeinen, sondern durch hübsche Lithographien auch Anleitung zum Arrangiren jedes einzelnen Bildes und in wohllautenden leichten Versen zugleich den begleitenden Text erhalten, um die Bilber einzuleiten und au erklären.

Diefes Sulfsmittel für Unterhaltung und Bilbung ber Rinder

ift neu und wird fich gewiß beliebt machen.

# Prei neue Mährchen für Kinder.

Mit 19 Stahlstichen. gr. 16. 1843. geb. 3/4 Rg. = 11/8 R Rh.

#### Vorwort der Verfafferin.

Der Zaubermährlein große Zahl Durch neuen Sput zu mehren, Der Geister Luft, ber Geister Qual In Bilbern zu erklären, Berwegen wohl erscheinen mag Und fühnes Untersangen; Doch tragen Kinder jeden Tag Rach and'rem Spiel Berlangen, Und wie sie Neues gerne schau'n In wechselndem Gebränge, So mehren wir auch mit Bertrau'n Der Zaubermährlein Menge.

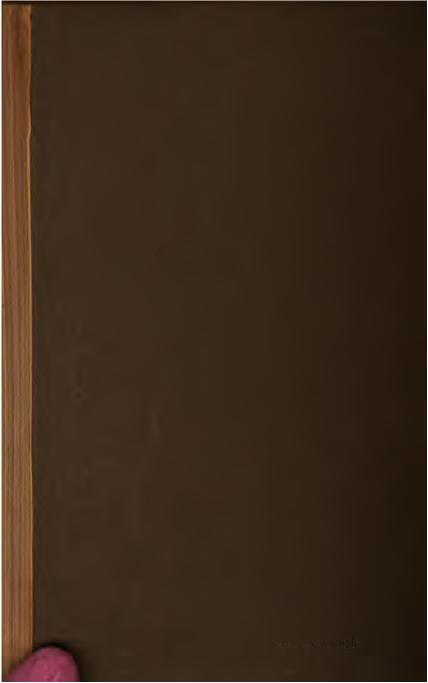